1 1 Cent.

Chicago, Mittwoch, den 19. Dezember 1894. - 5 Uhr:Musgabe.

Telegraphische Deneschen.

(Gelicfert bon ber "linited Wreh".)

Inland. Rongref.

Bafgington, D. C., 19. Dez. Das Abgeordnetenhaus berieth als Besammtausschuß die Bant= und Rou= rantgelbvorlage weiter. Johnson(Rep.) bon Indiana iprach entschieden gegen Die Borlage.

Der Senat nahm die Abgeordneten= haus-Borlage betreffs Herstellung bes Nationalparts auf bem Schlachtfelbe ben Shiloh an, besgleichen bie bon Lebge (Rep.) aus Maffachufetts eingebrachte Resolution, welche ben Brafi= benten um Mittheilung ber Aften über Die Berhandlungen bezüglich ber Muslieferung bes Generals Ezeta ersucht. Der Volksparteiler Allen von Nebrasia brachte eine Refolution behufs Ernen= nung eines Musschuffes gur Untersu= dung ber politischen Wirren in Mabama ein. Dann murbe die Nicaraguas tanal=Borlage weitererörtert.

Soluf des Gewerlichaftskongreffes.

Denber, Col., 19. Dez. Der Rongreft ber Gewertichaftenfoberation vertagte fich geftern Abend enbailtia. Vorher versprachen, noch auf den Vor= schlag P. J. McGuires, Diejenigen, welche fo heftig während ber Berhand= lungen aneinander gerathen waren, im Intereffe ber gemeinfamen Sache tamerabschaftlich zusammenzuarbeiten. John McBride, Samuel Gompers und B. J. McGuire wurden als Delegaten für bie nächfte Sahrestonfereng bon Arbeiterorganisationen bestimmt. (Die= fe Ronferengen follen im Intereffe möglichft harmonischen Borgehens ber verschiebenen Arbeiterorganisationen abgehalten werben.) Es murbe be= fchloffen, ben Bereinigten Brauern bie Etitette ber Foberation zu vermeigern, fo lange biefelben mit ben Arbeiterit= tern berbunden feien. Der britische Ur= beiterführer und Parlamentsabgeord= nete Holmes hielt eine Glüdwunschrebe an die Ronvention.

Deutfder Bunderdolter gefterben.

South Bend, Ind., 19. Dez. Un= weit unserer Stadt ift auf feinem Land= fit einer ter alten beutschen Unfiebler von Indiana, herr henry Wenger, ge= Er mar ein merfmurbiger Raug. Geit etwa zwanzig Jahren befaßte er fich nämlich mit Wunderturen und fein Ruf drang bis in die fernften Theile bes Landes. Gein heim war das Metta zahlreicher, mit allerlei Ge= brechen geplagter Menschen, und nicht felten hat Wenger an einem einzigen Tage mehr als hundert Patienten be-Seine Heilmeinode mar die Glaubensfur. Biele jener Bilger, melde burch die hoffnung auf eine Bei= lung burch ben Glauben geftartt mur= ben und eine Zeit lang Linderung ihrer | ben Gerichtsfaal zu verlaffen, als bie Leiden gu fpuren bermeinten, berfunbeten Wengers Ruhm in allen Theilen des Landes. Wenger war äußerst be= fcheiben und nahm häufig ben Dant feiner Patienten als einzige Bezahlung an. Er war im Jahre 1892 aus Frant= furt a. M. in unferen Staat getom= men. Der Musfage weltlicher Mergte aufolge ift er an ber Baffersucht ge= Bieder ein Dipfteritismittef.

St. Louis, 19. Dez. Dr. Seine Marts, Borfteber bes argtlichen Stabes im Stadthofpital, behauptet, ein neues Mittel gegen Diphtheritis ent= bedt zu haben, bas noch beffer fei, als Unti=Torin, und babei weniger gefähr= lich. Er hat über ein Jahr lang ba= mit experimentirt, und es gelang ibm endlich, wie er fagt, zwei Chemitalien mit einander zu berbinden, bon benen er erft befürchtet hatte, baß fie abso= lut unvereinbar feien. Go erzeugte er eine strohfarbeneFlüssigkeit, welche bem Whisty ahnlich ift, einen angenehmen aromatischen Geruch und einen ftechen= ben Geschmad hat. Diese Flüffiteit foll

> Dampfernadrichten. Mugefommen:

fowohl unter bie Saut eingesprikt, wie

ben Sals hinab beforbert merben und

bann ein fehr berlägliches und harm=

loses Heilmittel sein.

New Yorf: Mobile bon London. St. Johns, R. F .: Carthagenian bon Glasgoin Liverpool: Pavonia von Bofton.

Un ber Infel Wight borbei: Ebam, bon New Dort nach Rotterbam. Boulogne: Maasbam, bon Rem

Glasgow: Norwegian von New

Dott nach Rotterbam. Gibraltar: Rronpring Friedrich Wilhelm, von New York nach Reapel.

Abgegangen: Rem Dort: Elbe nach Bremen. Rew York: Teutonic nach Liverpool.

Bremen: Sobengollern nach Rem Liverpool: Majeftic nach Rem Dort. Mm Bigarb borbet: Schiebam, bon

Umfterbam nach New York. Der mitBaumwolle befrachtete Dam. pfer "Daffielbs", welcher am 26. Rov. bon Galveston nach Liverpool abge= gangen war, ift mit brennenber Labung im hafen von St. Johns, N. F. eingelaufen. Es war unmöglich, bas Feuer mit ben Löschapparaten bes

Dampfers zu bewältigen. BetterBericht.

Für bie nächften 18 Stunben folgen des Wetter in Minois: Schon beute (bend; am Donnerstag fon und marer. Gudweftliche Winde.

Arbeit und Rapital.

Pittsburg, 19. Deg. Die fteigenbe Wahrscheinlichteit eines Rohlengraber= Musftanbes in unferem Diftritt, wegen ber Lohnherabsehung bon 69 auf 55 Cents, beunruhigt alle Manufattur= Intereffen lebhaft. Gin folder Streit murbe birett 15,000 Grubenarbeiter und indirett noch Taufende mehr betheiligen. Erft feit wenigen Monaten mar bie Thatiafeit in ben Inbuftrien bicfes Diftriftes wieber ziemlich allge= mein in Gang getommen, und ber ge= genwärtige Rohlenvorrath reicht fei nesfalls aus, um fie mahrend eines langeren Streits in Bang gu erhalten. Daher mare biefer Musftand ein fchme= rer Schlag für unfer ganges Beichafts=

Maffillon, D., 19. Dez. DerSpruch des Schiedsgerichtes, an welches ber Streit gwischen ben Grubenarbeitern und ben Grubenbesigern bes Distrifts Maffillon berwiesen worden mar, bil= bet einen bollftanbigen Sieg für Lettere. Danach foll bie Lohnberechnungs-Bafis in biefem Diftritt biefelbe feing wie im hoding=Thal. Der Spruch bes Schiedsgerichtes ift ein einstimmiger. Rur eines ber brei Mitglieder, Bater Rubn, zögerte, benfelben gu unterzeich nen; er fette ichlieflich gleichfalls feinen Namen barunter, erflärte aber in einer Debeiche an ben Borfiker bes Grubenarbeiter=Musichuffes, daß er ei= gentlich nicht mit bem Spruch einber= franden fei und fich lange vergebens be= müht habe, einen anderen berbeigufüh ren. Der Schiedsgericht-Spruch hat große Aufregung hervorgerufen und bie

Arbeiter fcmer enttäufcht. New Orleans, 19. Dez. Der Baum= wollhandel unserer Stadt ift abermais fogut wie völlig gelähmt. Man hatte geglaubt, baß die farbigen Schiffsar= beiter fammtlich zu ben herabgesetten Löhnen Die Arbeit wieder aufnehmen würden; bis jett aber haben fich nur wenige eingestellt, und es fonnte nur an zwei oder brei Guterschiffen gearbeis tet werben. Bu Unruhen ift cs biesmal nicht getommen, und es merben auch weiterfin feine bon Bebeutung er=

Der Gold- Abffuß.

Wafhington, D. C., 19. Dez. Das Schahamt wurde in Renntniß gefest, baß wieber \$500,000 in Gold aus bem Unterschatamt in Rem Port entzogen morben find. Go beträgt benn gegen= wartig bie Golbrejerve im Schagamt nur noch \$90,910,000.

Mlutiger Sampf im Gericht.

St. Louis, 19. Dez. Seute Rach= mittag gab es im Rriminal-Rorrettionsgericht einen Rrawall, welcher eine Beit lang fehr berhängnifvoll gu wer= den ichien. Gin Reger Ramens Wil liam Bright, welcher eines Polizeiver= gehens angeklagt war, war soeben frei= gesprochen worden und schickte fich an, Boligei ihn auf eine neue Anschuldi= gung bin festzunehmen fuchte. Brights Freunde glaubten, er fei bas Opfer ei= ner blogen Berfolgung und juchten ibn mit Gewalt zu befreien. Alsbald mar ein furchtbarer Rampf im Bange, in welchem Revolver und Anüppel angewendet wurden. Die Polizei fonnte erft, nachdem fie Berftarfungen erlangt hatte, wieder Ruhe schaffen. Gechs Berionen wurden ichwer berlegt. 3mei Geheimpoligiften find borläufig ihres Dienstes enthoben worben, bis bie Un: tersuchung über biefen Borfall beenbe ift. Gin hervorragenber Anwalt ent= ging mit inapper Roth bem Ericoffen=

Tacoma, Baff., 19. Deg. Der frühere Stadt-Schapmeifter Boggs, melcher befanntlich beschulbigt mar, \$25,= 000 ftabtifcher Gelber beruntreut gu haben, ift freigesprochen worden. Das Gericht entschied, daß gar fein Beweiß= material borgebracht worden fei, melches auch nur ben geringften Berbacht auf Boggs werfen tonnie.

Seattle, Wash., 19. Dez. Die ganze Rohlengrube von New Castle scheint zu brennen, und man glaubt, bag nichts mehr gu retten ift. Dies wurbe einen Berluft bon einer halben Million Dol. lars für bie "Dregon Improvement Co." bebeuten, welcher bie Grube ge= hort. Es wird mehrere Bochen bauern, bis bie gange Grube bon bem binein= fliegenben Coal Creet überfluthet fein fann, und bann wieder 4 bis 5 Mo nate, bis bas Baffer ausgepumpt ift. Etwa 250 Arbeiter find burch ben Brand beschäftigungslos geworben.

Wieder gang im Schoof der Rirde.

Rem Port, 19. Dez. Der vielges nannte Reb. Dr. McGlynn hat ber tatholischen Rirche gegenüber einen boll= ftanbigen Wiberruf und Abbitte geleiftet. Geine ihm auferlegte Bufgeit, Die am 23. Dez. 1892 begann, ift jest abgelaufen, und Erzbischof Corrigan wird ihm baber balb wieber eine Pfarr= fielle übertragen. Reportern gegenüber, welche Dr. McGlonn in feiner Bob= nung gu Benfonburft auffuchten, ließ berfelbe einfach eröffnen, bag er nichts zu jagen habe.

Der Arbeiterfandidal fiegt.

Winnipeg, Man., 19. Dez. Der frübere Bürgermeifter Alexander McDi: den fiegte bei ber geftrigen Bürgermeis ster-Wahl dahier über ben früheren Alberman Thomas Gilron mit 42 Stimmen Mehrheit. McMiden war ber Randidat ber Arbeiter, und Gilroy berjenige ber Rapitaliften.

Musland.

Bom Bierfirieg.

Berlin, 19. Dez. Der Musichug ber fozialistischen Organisation, welche ben Bier=Bopcott leitete, hat einen Rechen= schaftsbericht erftattet.

Danach gingen 155,148 Mart gur Unterftugung bes Boncotts ein (ber übrigens noch immer fortbefteht) und 143,375 Mart murben berausgabt. Der Musichuf flagt, bag bie Gache au-Berhalb Berlins nur ichwach unterstütt worden fei.

Die Pforte verfucht Beftechung?

Berlin, 19. Dez. Gine Depefche an Die "Rölnische Zeitung" aus Ronftantinopel melbet, daß die türtische Regie= rung, durch den Polizeiminifter Mufin Bafcha, einem gegenwärtig in Saffun weilenden fpanifchen Forfcher eine gro-Be Geldfumme angeboten habe, wenn er in England fowie auf bem europai= ichen Festland eine Reihe Bortrage halte und in benfelben bie Berichte über bie Greuel in Armenien als gewaltig übertrieben bezeichne.

Opfer von Dennnjianten.

Berlin, 19. Dez. Das Reichsgericht hat die Berufung der wegen Majeftats= beleidigung berurtheilten Frau Dan berworfen. Die Frau ift Wittme, 86 Jahre alt, wohnt in Breslau, und ihre Brogeffirung begann, nachbem Befannfie zwei Jahre nach Berübung ber Beleidigung benungirt hatten!

Anardiftifdes.

Berlin, 19. Dez. In Rigborf bei Berlin follte eine Anarchiften-Berfammlung ftattfinben. Die Polizei leg= te fich aber in's Mittel und die Berfammlung unterblieb. Der Ginberufer, ber Rebatteur Warnede bom "Sogia= lift", bem Draan ber bem Unarchis= mus zuneigenden "Jungen" unter ben Sozialbemofraten, wurde verhaftet.

Befud um Beidstags-Auffofung.

Berlin, 18. Dez. Mus ben "ftaats= retterlichen"Areisen in Chemnit, Sachs fen, ift ein Bittgefuch an ben beutschen Raifer eingelaufen, boch ja mit "bies fem" Reichstag turgen Progeg gu ma= chen, b. h. ihn ichleunigft aufzulofen.

Die armenifche Grage.

Berlin, 19. Dez. Die "Rölnifche Beitung" bringt in bie Machte, welche ben Berliner Bertrag unterzeichneten, fich nicht au fehr auf Die Beriprechun= gen ber fürtifchen Regierung betrefis ber Sachlage in Armenien gu berlaffen, ba es flar fei, bag erftere ber Unterfuchungs-Rommiffion alle möglichen Sinderniffe in ben Weg lege, bis ber rauhe armenische Winter berangefommen fei, welcher bann bon felbft die Ur=

Schütte Canbfeit vor.

München, 19. Dez. Lange nicht fo viel "Rüdgrat", wie bie Cogialiften im Reichstage, zeigt ber Benoffe Birt, Stadtvater in München. Derfelbe mar, wie früher mitgetheilt, figen geblieben, als bie übrigen Stadtberordneten fich gum Beichen bes Dantes für milbthä= tige Buwenbungen bes Pring-Regenten bon ihren Gigen erhoben. In ber jungften Sigung bat nun ber Stabt= berordneten-Borfteber Saenle im Ra= men Birts bie Erflärung abgegeben. baß biefer infolge eines Suftenanfalls bas Erfuchen, fich bon ben Gigen gu erheben, überhört habe.

Anter Sypnofe verbeirathet?

München, 19. Dez. Gin Genfations= prozeß beschäftigt gegenwärtig bie biefigen Berichte. Gin Sprachlehrer, Ra= mens Conftans Chnsti, fteht unter ber Unflage, ein abliges Mabchen hopnotifirt, fie baburch feinen Bunfchen aefügig gemacht und fie veranlaßt zu ha= ben, ihm bie Sand jum ehelichen Bunde ju reichen. Die Trauung wurde bann bon einem Freunde bes Sprachlehrers, ber als Geiftlicher fungirte, vollzogen. Mis Sachverständige werden berichies bene Spezialiften in Sppnotismus bernommen.

28cherles Bage gegafft!

Bubapeft, Ungarn, 19. Deg. Die Tage bes Ministeriums Weferle gelten in hiefigen "wiffenben" Rreifen für ge= zählt, trop bes Erfolges, welchen Dr. Weferle mit feiner Rirchenpolitit er= zielt hat. Weterle fann fich jebenfalls bamit tröften, bag fein Wirten nicht bergebens gemesen ift, und in weiten Rreifen hofft man, bag feine Shatig= feit auch in Butunft, fei es innerhalb ober außerhalb bes Minifteriums, bem Lande erhalten bleiben werbe. mahrer Abelsbrief für ben burgerlichen Ministerprafidenten wird aber in liberalen Rreifen bes ihm bon ber Stadt Bubapeft berliebenen Chrenburger= Diplom angesehen.

Die Skandal-Papiere werden unterdruckt.

Rom, 19. Deg. Die , Riforma" Beilt mit, ber Ausschuß ber italienischen Abgeordnetentammer, an welchen Biolitti'fchen Schriftftude betreffs bes alten Stanbales ber Römischen Bant verwiesen worden waren, habe beschloj= fen, gar feine weitere Rotig bon biefen gefährlichen Bapieren gu nehmen.

Safen-Erweiterung.

Baris, 19. Dez. Der frangöfische Senat hat einer Borlage, welche bie Erweiterung bes hafens bon habre bes stimmt, feine Bustimmung ertheilt. Unlag zu biefer Borlage gab ber 3wis schenfall mit dem Dzeandampfer "La Truraine", welcher, wie bamals berichtet (am 17. Robember) bie Abfahrt aus Sabre berichieben mußte, weil bie gehalten worben

Ginfahrt in ben Safen, refp. bie Musfahrt, burch ben untergegangenen Dam= pfer "Corfica" gefperrt war.

Aronnug Des Baren.

St. Betersburg, 19. Dez. Someit fich nach ben bisberigen Bortehrungen feststellen läßt, wird die Rronung bes Baren Nitolaus II. im April bes 3ahres 1896 ftattfinden.

St. Betersburg, 19. Deg. Rach ber erfolgten Rronung werben fich ber Bar und feine Gemablin nach Rifchnij Romgorod begeben und bort eine große nationale Ausstellung eröffnen.

Man glaubt, bag mit Beginn bes ruffifden Neujahrs ausgebehnte Beranderungen im Berfonal ber Regie= rungsamter borgenommen werben.

Mene Alpen-Bafin.

Bern, Schweig, 19. Deg. Der Bun= begrath hat bie Rongeffion gur Erbauung einer Gifenbahn auf Die Jungfrau gewährt. Das Rapital für biefe Bahn ift theils in Amerita, theils in England gezeichnet worben.

Befandter gefforBen.

Buenos Apres, Argentinien, 19. Deg. Der italienische Befandte für bie argentinische Republit, G. Duca Anfora be Licignano, ift geftorben.

Der Rricg in China.

Changhai, 19. Dez. Es find wieber mehrere Stäbte ben Japanern in bie Sanbe gefallen. Die erfte und ameite japanische Urmee, welch nach Tien-Tfin marichiren, find gufammen etwa 72,000 Mann ftart. Man fürch= tet, bag in unferer Stadt Unruhen infolge ber Auflegung ber Rriegsfteuer ausbrechen werben.

Die dinefische Regierung hat ben Bigetonig Li Sung Chang beauftragt, Die bier dinefischen Benerale. welche das Rommando in Port Arthur führ= ten, als dasfelbe bon ben Japanern eingenommen wurde, wegen Unfahig= feit zu berhaften und behufs Beftrafung nach Befing zu bringen. Auch ber chi= nefifche Oberabmiral Zing, ber Befehlshaber in ber Flottenschlacht unweit ber Mündung bes Palufluffes, ift verhaftet worben, weil er bas Arfenal

bon Port Arthur nicht bertheibigte. Dotohama, Japan, 19. Deg. Die erfte japanifche Armee, welche jest un= ter bem Rommando von Feldmarichall Nobgu (bem Nachfolger bes erfrantten Yamagata) steht, fest fehr borfichtig ihre Operationen fortra Es heißt, bak Niu Chwang und Sai-Awang einftweilen ruhig liegen gelaffen und erft nach ber Ginnahme von Tien-Tfin angegriffen werben follen. Blantler-Ubtheilungen ber Japaner halten fich aber beftanbig in ber Rabe jener Stabte fo-

Das Land ift fchwer zu burchqueren, und bie Chinefen leiften immerbin of= ters Wiberftanb.

(Telegraphtiche Rotigen auf ber 5. Seite.)

Lofalbericht.

Dr. Barthurft fommt. Dr. Charles S. Parthurft, ber befannte Bortampfer für Munigipalreform in New York, ift bom hiefigen Marquette-Rlub eingelaben worden, nach Chicago zu tommen und hier eis nen Bortrag über Reform ber Stabt= berwaltung ju halten. Der Bortrag wird am 24. Januar im Auditoirum ftattfinden. Schon früher find an ben Genannten feitens bes "Union League Club", ber "Civic Feberation", bes "Chicago Bref Club" und anderer bie= figer Clubs biesbegugliche Ginlabun= gen ergangen, Dr. Parthurft hatte bie= felben bisher aber burchweg abschlägig beantwortet. Dag er jest bie Ginladung bom Marquette Rlub angenom= men hat, muß als ein Rompliment für ben Letteren betrachtet merben.

Bollte feinem eigenen Bater gu

Begen feinen eigenen Cohn William trat beute ber Bauunternehmer James 3. Sanes, Rt. 2333 Calumet Abe. wohnhaft, im Polizeigericht ber harris fon Str.-Station als Anfläger auf. Der liebenswürdige Cohn hatte namlich ben Bater aus bem Saufe fortgejagt und gebroht, bag er ihn mit ber Urt erschlagen werbe, falls er es ma= gen würbe, gurudgutehren. Boligift Barrith, ber gu Silfe gerufen murbe, berhaftete William Sabes und Richter Bradwell verurtheilte ihn beute gu \$25 Gelbftrafe. Der Berurtheilte ift ein junger Mann bon 25 Jahren und taub= flumm, und man glaubt, bag er in einem Anfall momentaner Beiftesfto= rung feinem Bater gu Leibe geben

Eemperaturftand in Chicago.

Der Thermometerftand auf ber Wetterwarte im Auditorium=Thurm ftellte, fich feit unferem letten Berichte wie folgt: Geftern Abend um 6 Uhr 33 Grab, Mitternacht 35 Grab, heute Morgen um 6 Uhr 32 Grab, und beute Mittag 43 Grad über Rull.

" Georg Schneiber, ber am Montag Morgen ben 21jahrigen Emil Loeffler an ber Ede von Siegel und Wells Str. burch einen Schuß fo fcmer vermunbete, bag ber Berlette wenige Stunben fpater im hofpital verftarb, beute bon Richter Rerften, ohne Bulaffung bon Bürgichaft, jum Proges feit=

Mus dem Rauberleben. Glüdliche Ettern.

frau Oswald in ihrem Schanflo. fal von Strolden angefallen und mighandelt.

Wie frau Morris einen Einbrecher einfängt.

Ein äußerst frecher Raubanfall ift heute am frühen Morgen in ber Schankwirthschaft von John Oswald, Rr. 430 Dit Divifion Str., verübt worden. Es war furz bor 1 Uhr - ber Rellner hatte bas Lotal bereits ber= laffen, und nur Frau Oswald war noch gurudgeblieben, um ihrer Bewohn= heit gemäß noch ein wenig zu lefen. Bald darauf öffnete fich die Thur, und zwei unbefannte Manner traten berein, bon benen ber eine sofort auf bie er fcredte Frau gufprang und ihr mit vorgehaltenem Revolver und in bro= henbem Zone ben Befehl gab, die San= be hoch zu halten. Mis Frau Dawalb einen Augenblick wie erstarrt bajak und ber Aufforderung nicht unberzüglich Folge leiftete, verfeste ihr ber brutale Strolch mit feiner Faust einen so wuchtigen Schlag auf ben Ropf, bag fie halbbewußtlos ju Boden fant. Inmifchen hatte fich ber andere Räuber hinter ben Schanttisch begeben und ben Inhalt ber Labentaffe in feine Rod= tafche geftedt. Er nahm barauf noch mehrere mit Bigarren gefüllte Riften, während fein Spieggefelle bie auf bem Fußboben liegende Frau am Schreien gu berhindern fuchte. Rach gethaner "Arbeit" floben bie beiben Spigbuben auf bie Strafe und maren balb barauf im Duntel ber Racht verschwunden. Ihre Beut' bestand, außer ben Bigarren, aus \$90 in baarem Gelbe. Trob= bem ber Borfall fofort gur Angeige gebracht wurde, hat bon ben Thatern noch nicht bie geringste Spur entbedt

werden fonnen. Ginen icarfen Rontraft gu biefem erfolgreichen Raubanfalle bietet ein Einbruchsbiebstahl, ber in ber Racht bom Sontnag auf ben Montag berübt wurde und ber bamit enbete, bag ber Thater bon einer muthigen Frau gefangen genommen wurde. DerSchau= plat bes Diebstahls mar die Wohnung bon Frau.3. Morris, Rr. 570 43. Str. Dieje refolute Dame mar mabrend ber genannten Racht burch ein ungewöhn= liches Geräusch aus bem Schlafe aufgeschredt worben. Gie erhob fich fofort, ergriff einen Revolver und begab fich in bie Ruche. Sier entvedte fie einen gro= Ben fraftigen Mann, ber bei ihrem Unblid in ben Ruf ausbrach: "D, Frau Morris, ich glaubte, Sie fchliefen." Mis Untwort murbe ihm ber Revolver bor bie Rafe gehalten, worauf ber Gin= brecher in die Rnie fant und mit fle= hender Stimme um fein Leben bettelte. Frau Morris berichlog barauf Die Ruchenthur, eilte auf bie Strafe und rief einen Boligiften berbei, ber ben gefangenen Dieb in feine Obout nahm und nach ber Station in Spbe Mark brachte. Man erfannte in bem Berhaf: teten einen gewiffen Joseph Ruban, ber früher in bem Gebaube, in bem Frau Morris mobnt, als Sausmeifter angeliellt mar. Er wurde heute bem Richter Quinn porgeführt und nach einem eingehenden Berhor unter hoher Bürgichaft zum Prozeß festgehalten.

Wirthohausftreit mit folimmen

Wolgen. Rafende Gifersucht gab heuteMorgen bie Beranlaffung zu einem blutigen Rampfe, ber gwifchen gwei jungen Dlan= nern, Ramens Robert Martin und Charles Soward, in ber Schantwirth= schaft bon John U. Roger, Nr. 343 B. Madifon Str., zum Austrag ge= bracht murbe. Martin hatte bas genannte Lofal furg por 4 lihr, in Begleitung zweier Frauengimmer betreten, mahrendhoward erft eine halbe Stunbe fpater erfchten und fich mit ben ihm bekannten jungen "Damen" in ein Befprach einließ. Es scheint nun, als wenn Die Letteren ben neuen Antommling etwas fühl behandelt haben, worüber fich berfelbe beleidigt fühlte und bes= halb mit seinem glüdlicheren Reben= bubler einen Streit bom Zaune brach. Im Berlaufe besfelben jog howard feinen Revolver und ichof auf ben unmittelbar bor ihm ftebenben Martin, ber, bon ber Rugel am Ropf getroffen, mit einem lauten Aufichrei gu Boben fant. Der Anall des Schuffes hatte einen Poligiften herbeigelodt, ber ben brutalen Schiegbold und bie beiben Frauengimmer in Saft nahm, nachbem er für bie Ueberführung bes Bermunbeten nach bem County-hofpitale Gorge getragen hatte. Martin war gulett als Schantfellner in ber Wirthichaft Mr. 294 M. Mabijon Str. beidaftigt gewesen und wohnte in bem Saufe Dr. 499 Dgben We. Sein Zuftand ift nach Unficht ber Mergte nicht lebensgefährlich. Die beiben Mädchen beißen Sattie Balmer und Florence Tanner.

· Louis Salwisty, ein am Abwaffer-Ranal beschäftigt gewesener Arbeis ter, ift im Alexianer-Hofpital in Folge eines Schäbelbruches gestorben, welchen er baburch erlitt, bag ihm ein gro-Ber Stein auf ben Ropf gefallen mar.

" James Ray, ein Ssjähriger Mann, welcher in D'Reill's Schantwirthschaft an R. Clarf und Ontario Str. als Saustnecht angestellt war, fturgte heute in einem epileptischen Unfalle auf ben Burgerfteig bor bem haufe feines Urbeitgebers nieber, und war binnen meniger Minuten eine Leiche.

Beorge b. Barbours ermordet geglaubter Sohn fehrt wohlbes halten nach Baufe gurud.

Jordans Leichenbestattungs: Ctabliffement, 14 Madifon Str., fpielte fich beute Bormittag gegen 10 Uhr eine ergreifende Szene ab. William S. Barbour, ber, wie an anderer Stelle b. Bl. ausführlich berichtet, ber Mei= nung war, daß man in Pana, 31. Die Leiche feines ermorbeten Sohnes gefunden, hatte biefelbe nach Chica= go bringen laffen und martete nun auf einige Befannte bes Anaben, welche bersprochen hatten, die Leiche in Mugenfchein zu nehmen.

Mehrere junge Leute, Die bei ber , London and Globe Infurance Com= pany" angestellt maren, und früher mit bem jungen Barbour gufammen gear= beitet hatten, ericbienen benn auch nach einer Beile, und nachbem fie bie Leiche forgfältig in Mugenfchein genommen, erflarten fie, bag es nicht die bes Bermiften fei. Erftens fei bie Farbe bes Saares eine andere, und gweitens ftima me bas gange Aussehen nicht mit bem bes jungen Barbour überein. Der Bater ließ fich jedoch nicht überzeugen und blieb bei der Meinung, die Leiche fei= nes Cohnes bor fich zu haben. Er an= berte biefe Meinung auch bann nicht, als fein Schwager und ein anderer Be= fannter ericbienen und fich ber Unficht ber erwähnten jungen Leute anichlof:

Während über bie Angelegenheit bin und her gesprochen wurde, öffnete fich plöglich die Thure und herein trat Derjenige, beffen Leiche man bor fich gu Haben glaubte. Man fann fich bie Ueberrafchung, ja bie Befturgung ber Unwesenden benten. 3m nachften Do= ment jedoch lagen fich Bater und Cohn in ben Urmen und bath barauf ber ließen fie ben Saal, um fich nach Saufe gu begeben und bie Mutter bon ihrer Angft und ihrem Rummer gu befreien. Die Auftlärung ber Geichichte ift,

obgleich Beftimmtes über ben bisheri= gen Aufenthalt bes Anaben nicht be= tannt wurde, eine fehr einfache. Rach= ber er bas Elternhaus verlaffen, hatte er fich mahrscheinlich ba und bort um= bergetrieben, ohne ben Eltern Nach= richt über feinen Aufenthaltsort juge= hen gu laffen. Dann mag ihm bie Be-Schichte von bem in Bana ermorbeten Anaben gu Ohren getommen und bie Gelegenheit, in's Baterhaus gurudgu= fehren, mag ihm gerabe heute Bormittag am gunftigften erfchienen fein. Gine gehörige Tracht Prügel ware ein gang geeignetes Equipalent für bie Ungft und Gorgen, bie er feinen Gitern bereitet hat. Was nun die Ermorbung des Anaben in Bana anbetrifft, fo frigendes Telegramm, welches bon bort heute Rachmittag hier eintraf, Aufschluß: "An William S. Barbour, Chicago. Man bat bier Anabenfleiber gefunden, welche bon einem hiefigen Bürger als die feines Sohnes erfannt worden find. Die Rleiber geboren aller Wahrscheinlichkeit nach zu ber Leidie, bie mithin nicht bie Ihres Cohnes ift. Gra Coburn, Sheriff.

Der "ungeladene" Revolver.

Ein bedauerlicher Unfall hat fich geftern Abend in bem Saufe Itr. 564 23. Madifon Strafe zugetragen, mofelbft ein Bojahriges Mabchen, Namens Rittie Scully, bon ihrer eigenen Freundin Ella Wiles aus Berfeben erichoffen murbe. Die beiben jungen Mabchen hatten, während fie fich allerlei Räuber: geschichten ergablten, mit einem Rebol= ber gefpielt, ben man, wie immer, in folden Fallen, für ungelaben hielt. Die Waffe entlub fich jeboch ploglich, und Rittie Scully fturgte, mitten burch bie Stirn getroffen, tobt gu Boben. Etwa eine biertel Stunde fpater mar bie Boligei gur Stelle, welche bie Leiche beg berftorbenen Maddens nach ber Counth-Morgue fchaffte, mahrend Gla Diles und zwei junge Manner, Ramens Louis Wintelheibe und C. Drammis, fewie Frau Burt Hebigan, bie Befigerin bes Saufes, welche fammtlich bei ber That zugegen gewesen maren, in Saft genommen wurden. Gie werben folange festgehalten werben, bis bie Coronersgeschworenen ihr Berditt ab= gegeben haben.

Des Mordes angeflagt.

Bor Richter Brentano wird gur Zeit ber Prozeg gegen James Johnson ber= handelt, welcher ber Ermorbung bes Rendutteurs Unbrem Canbers auf ei= nem Guterzuge ber Chicago & Great Western Gifenbahn am 6. November b. J. angeflagt ift. Johnson foll ber= jucht haben, Sanders zu berauben, als ber Zug die Kreuzung an Western Abe. paffirte. Da fich aber Sanbers energifch gur Wehre fette, fo ichof Johnson auf fein Opfer, beffen Tod berbeiführend. Mis hauptzeuge wird ein gewiffer Frank Miller gegen ben Ungeflagten auftre-

\* Das Countngericht hat in bem Falle ber Spezialfteuer=Auferlegung für bie Erbauung eines Abzugstanals an 83. Str. entichieben, bag bas fruhere Gefet bezüglich ber ratenweifen Abzahlungsmethobe bei Spezialfteuern für öffentliche Berbefferungen burch ein Gefet bom Jahre 1893 ungiltig ge= worben fei. Es muffen nun anbere Dagnahmen gur Besteuerung ber betr. Grundbefiger getroffen merben.

6. Jahrgang-Mr. 300 Intereffante Enthullungen.

Ein Polizeilieutenant und Sergeant der Bestechlichkeit beschuldigt.

Was frau Brown, die Befigerin eines unordentlichen baufes, ju fagen hat.

Enthüllungen eigenartigerRatur, bie ein grelles Licht auf gewiffe bei unferer Bolizei übliche "Methoden" merfen, forderte bie heutige Berhandlung eines Falles im Polizeigericht ber Sarrison Str. Station ju Tage. Es wurde nam'ich überzeugenbes Beweismaterial beigebracht, aus welchem hervorgeht, daß Frau Unnie Brown, bie an ben State Str. ein unordentliches Saus führt, Gelb bergeben mußte, um fich polizeilicher "Broteftion" erfreuen au fonnen und bas arithmetische Rumfta ftud fertig gu bringen, bag bie betrefa fenden Beamten Fünf gerabe fein lies gen. Wie die Frau bem Richter Fofter erklärke, hat man ihr zu verstehen ges geben, bag ein gewiffer Lieutenant unb Sergeant mit Gelb "gefigt" werben tonnte, boch war Frau Brown nicht im Stanbe, bie Ramen ber betreffenben Polizeibeamten anzugeben. Daß biefe Enthüllungen unter ben Anwesenden im Berichtsfaale große Aufregungen berurfachten, ift felbitverftanblich, unb bas Polizei=Untersuchungs=Romite hat hier einen bantbaren Stoff, mit bem

es feine Arbeiten beginnen fann. Der gur Berhandlung ftebenbe Fall, in bem Frau Brown als Rlagerin auf= trat, war der von Max Roach, welcher unter ber Anklage verhaftet worben war, Gelber unter Borfpiegelung fals scher Thatsachen erlangt zu haben. Frau Brown hat bas haus bon bem Genannten gemiethet. Der Bigarrenlaben, ben fie barin betrieb, mar nut bas Mushangeschild, in Bahrheit hieis ten fich eine Angahl unordentlicher Frauengimmer barin auf. Als bie Bolizei Miene machte, bem Treiben ber= felben ein Ende gu machen, tam Roach zu Frau Brown und erbot fich, Alles in Ordnung gu bringen, wenn fie ihm \$30 geben murbe. Und richtig mar auch ber bor bem Saufe ftationirte Poligift balb barauf berichwunden. "Sagte Ihnen Roach, wem er bas Gelb geben murbe?" fragte ber erstaunte Richter. melde Frage Die Zeugin allerdings nicht mit Bestimmtheit beantworten

tonnte. Much bon ben übrigen Zeuginnen. welche bie Musfagen ber Fran Brown bestätigten, tonnte Richtet Foster ben Namen bes betreffenben Beamten nicht herausbefommen. Der AngeflagteRoach felbit ftellte entichieben in Ubrebe, Gelb gu irgend welchen ungefehlichen 3mes den befommen gu haben. Er ertfarte, Frau Brown fei ihm Miethe in biefem Betrage foulbig gemefen. Lieutenant D'Brien von ber Cottage Grove Abe. Station mar bei ber Berhandlung bes Falles gugegen. Er mar es, ber bie Schliegung bes unorbentlichen Saufes bewirft hat, und er behauptet, bag ibm von irgendwelcher Bestechung nichts befannt fei. Die Ungelegenheit wird jes benfalls gum Gegenstand einer ftrens gen Untersuchung gemacht werben.

Gin tampfluftiger Bürgermeiffer,

3m Stabtrath ju Evanston geries then geftern Abend ber ben Borfit führenbe Burgermeifter Mann und Albers man Brentig in einen heftigen Borts wechsel, ber beinahe in Thatlichfeiten ausartete. Die Urfache bilbete ein auf Erhöhung bes Gehaltes bes Stabtana malts lautenberAntrag, welchem Prentig energisch opponirte. Borfiger Dann erflarte ben Stadtvater für augen Ordnung und befahl ihm, fich niebergufegen. Letterer leiftete biefem Befehl jedoch teine Folge, worauf Mann auf ben Alberman zuschritt und biefen gum Rampf herausforberte. Prentig erflata te aber, daß er fich nicht fclage, fona bern borgiebe, fich niebergufegen. Racha bem er bies gethan, entschulbigte er fich wegen feines obstinaten Benehmens, und berMagor that basfelbe binfictlich feiner Rampfesluft, worauf ber Frieben wieber hergestellt war.

3wei Brandftiftungeverfuche.

3m Sotel Solland, Ede bon Late Abe. und 53. Str., wurden gestern nicht meniger als zwei Branbftiftungs-Ber= fuche von Jemand unternommen, weis cher offenbar beabsichtigte, bas große Gebäude in Miche gu legen. Der erfte Berfuch fand am Morgen im Erbgefcog ftatt, wo ein Saufen Bapier in Brand geftedt worben war. Das Fei er hatte fich bereits bem Solgwerte mitgetheilt, als es entbedt und gelofcht wurde. Um Abend gegen 10 Uhr bemertte man ein zweites Feuer im Dampfteffelraum, wo man in einer Ede einen Saufen mit Del getrantter Lumpen brennend borfand. Much biefes Mal wurde bas Feuer rechtzeitig gelofcht, ebe es einen nennenswerthen Schaben anrichten fonnte.

John Burns wieder in Chicago.

John Burns, ber befannte englifche Arbeiterführer, ift heute Bormittag wieber in Chicago eingetroffen und bat im Briggs Sotel Quartier genommen. In feiner Begleitung befanden fich bie bier Delegaten, welche gleichfalls ber Ronvention in Denber beigewohnt hatten. herr Burns wird bis gum Freitag in Chicago verweilen, um alsbann nach St. Louis abgureifen. Für beute Abend ift ein Bortrag in ber Rorbe feite=Turnhalle angefündigt,

# Weibliche Schwäche

und biele andere Kranfheiten werden

# Dr. Owen's Elektrijche Gürtel

und Vorrichtungen.



Sie find beute bie merthpollften eleftrifden eilmittel im Marfte, feine anbere eleftrifche orrichtung fann folche gludliche und ver-Sie ftarten bie Merven, reinigen bas Blut.

verbeffern ben Appetit und regeln bie Ber-bauung. Gie beilen Rieren= und Leber= beichwerben, beffer als Debiginen.

Lefet bas Dantichreiben einer geheilten Frau: Bon weiblicher Cowache und Gebarmutter-

Levant, Rans., ben 9. Marg 1894. Geehrter herr! 3hr Schreiben beantwortenb, tann ich Ihnen nur meine Bufriebenheit berichten, 3hr Gur=

tel bat meine Erwartungen weit übertroffen. 3ch bin wieder mobl und Die Leute, Die mich früher gefannt haben und jeht feben, fiaunen. 3d bin feit Sahren ichon an weiblicher Schwäche und Gebarmuttervorfall leibend gewesen und habe einige Gundert Dollars für Arzt und Arznei verspendet, leider ohne Silfe zu erlangen. Durch die guten Zeugnisse in den Zeitungen ward ich zu einem Bersuche mit Ihrem elektrischen Gürtel angespornt, und es freut mich, bag ich bas Gelb nicht umfonft bingegeben habe. Der Gurtel ift mehr merth als alle Mediginen gufammen. 3ch fann meine Sausarbeit jest allein verrichten und habe an Rorpergemicht und Starte zugenom= men, feitbem ich ben Gurtel gebrauchte Beute bin ich, Gott fei Dant, vollständig

Genehmigen Gie, Ihnen meinen herglichften Dant auszusprechen, und verfichere ich, bag ich jur Berbreitung Ihres Beilmittels nach Rraften beitragen werbe. Ihre ergebene

wieder bergeftellt und brauche ben Gurtel

### Louise Wolf,

Unfer großer illuftrirter Ratalog, in beut: fder Sprache gebrudt, giebt über unfere elet-trifden Gurtel und Borrichtungen genaue Quefunft; berfelbe ift unentgeltlich in unfe-Konfultation frei. - Es wird beutich ge=

Office-Stunden : Bochentags : 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends; Conntags Bormit= tag 10-12 llhr.

Bir fabrigiren auch bie erften und porgia lichften eleftrifden Bandagen gur Deilung pon Brüchen. Das größte Ctabliffement der Welt

für eleftrifche Scilmittel. The Owen Electric Belt & Appliance Co. 201-211 State Str., Ede Abams, Chicago, 3ll.

#### Deutsches Consular-2000 Rechtsbureau (Stantlich inforperirt.)

Spegialität: Bollmachten gefehlich ausgefem tigt, Erbichaften regulirt, Roten-Musftand eingezogen. E Für Unbemittelte gratis.

# Motariats-Amt

Bollmachten, Zeftamenten und Urfunden, Unterfindung bon Mbfratten, Ausftellung bon Weifebaffen, Erbichaftstregulirungen, Botmundiaftofaden, fowie Rollet. Bedie fowie Militarfaden beforgt:

## K.W. KEMPF, Konfulent, 155 WASHINGTON STR.

### Office: KEMPF & LOWITZ. Gifenbahn-Fahrplane.

| 1432 831                                                                             |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Allinois Central-Gifenbahn.                                                          |                      |
| tille burchfahrenben Buge verlaffen ben Centr<br>bof, 12 Str. und Bart Rom. Die Buge | al-Bahn-             |
| Guben tonnen ebenfalls an ber 22. Gtr.                                               | 39. Str              |
| und Onde Bart-Station befriegen werben                                               | . Stabt.             |
| Sidet-Difice: 194 Clarf Str. und Aubitorin                                           | um-Hotel.<br>Unfunft |
| Rew Orleans Limited & Memphis ! 1.35 R                                               | 1 1.55 %             |
| utianta, Ga. & Sactionville. da., 11.35 92                                           | 1 1.55 23            |
| Ch. & St. Louis Diamond Special.   9.00 R                                            |                      |
| Springfield & Decatur 9.00 R                                                         | 1 7.35 23            |
| New Orleans Boftzug 3.00 23                                                          | 112 20 23            |
| Carro St. Louis Taggug 8.30 23                                                       | 7.00 98              |
| Bloomington Paffagiergug 1.35 B                                                      | : 1.55 %             |
| Chreago & Rem Orieans Expres   8.00 98                                               | 17.00 3              |
| Rantatee & Gilman 4,30 R                                                             | 110.00 D             |
| Roctford, Dubuque, Sivur City &                                                      | 1 1.10 92            |
| Sioux Falls Schnellzug 2.20 N                                                        | 6.50 28              |
| Roctford, Dubuque & Siour City all.35 92                                             | 110.20 3             |
| Rodford Baffagierzug 3.00 R                                                          | 7.30 %               |
| Rodford & Freebort 4.45 9                                                            |                      |
| Dubuque & Rodford Expres                                                             | * 7.20 %             |
| aCamftag Racht nur bis Dubuque. [Zägit                                               | u. Lag.              |
| 16th ausgenommen Sonntags.                                                           |                      |

|    | Buelington: Linie.                           |           |
|----|----------------------------------------------|-----------|
|    | Shicago. Burlington- und Quinch-Gifenbahn.   | Tidet-    |
|    | Offices: 211 Glart Str. und Union Paffagi    | er-Bahn-  |
| Š  | bot Canal Str., amifchen Mabijon und Mib     | ama.      |
| -  | Buge Abfahri                                 | Unfunft   |
| X  | Galesburg und Streator + 8.0 B               | + 6.15 %  |
|    | Rodford und Forreiton + 8.05 23              | + 2.15 %  |
|    | Bocal-Buntte, Junots u. Jowa *11.:0 B        | * 2,15 %  |
| K. | Roctforb. Sterling und Wienbota + 4.90 %     | +10,20 3  |
| ŗ  | Etrackobumb Ottoma + 4,30 98                 | +10.:0 3  |
| P. | Ranjas City, Gt. Joe u. Beaventporth* 5.25 9 | # 9.20 3  |
| 5  | Mile Muntte in Teras 5.25 R                  | * 9.20 3  |
|    | Omeha & Bluffe u. Reb. Buntte . # 6.32 R     | * 8,20 %  |
|    | Renl und Minneapolis * 6,25 R                | * 9.00 3  |
|    | Ras Kith St. Side u. Leabentworth *10.30 92  | * 6.45 图  |
|    | Omaha Lincoln und Denver *10.30 R            | * 8.20 3  |
|    | mine Biffs. Montana Bortland *10.30 %        | * 8.20 25 |
| Á  | Et Baul und Minneapolis *11.20 R             | *10.30 39 |
|    | Thaing tadqlich ausgenommen Connta           | g&        |

| 1          | Brand Central Paffa<br>Office: 193 Clari | Str.      | 41       |
|------------|------------------------------------------|-----------|----------|
| Dest 19. d | Fahrpreife verlangt o                    | Abfahrt   | Mnfunfi  |
| Morel      |                                          | + 6.05 2  |          |
| mem Port   | und Walhington Be                        | 810 TS 10 | * 9,40 9 |
| WHITE AT   | Bimiteb                                  | * 3 00 W  | * 7.40 % |
| Malferton  | Accomobation                             | * 5.25 %  | * 9.45 2 |
| Columbus   | und Bheeling Erbrek.                     | * 6.25 %  | * 7.20 2 |
| men Port,  | Bafbington. Pittabu                      | Tg        | °11.55 Ø |
| ans elen   | . + Ausgenommen S                        | onutags.  | 44.00 %  |

| Ticket Office, 195 South Cla            | Leave.   | Arrive.   |
|-----------------------------------------|----------|-----------|
| Pacific Vestibuled Express              | 2.00 PM  | 1.15 PA   |
| Kansas City, Denver & California        | 5.00 PM  |           |
| Kansas City, Colorado &Utah Express *   | 12.01 AM | 8.00 AA   |
| fig. Louis Lamited                      | 11.00 AM | 4.50 PH   |
| California Limited, via St. Louis       | 5.00 P.M | 9.30 M    |
| St. Liouis "Palace Express"             | 9.10 PM  | 7.30 A    |
| Springfield & St. Louis Day Express     | 9.00 AM  | 7.00 PJ   |
| Springfield & St. Louis Night Express " | 12.01 Ak | 7.30 AJ   |
| Joliet & Dwight Accommodation           | 6.00 PM  | + 8.45 AJ |

Titengo & Caftern Zuinsts-eizen Anner Anner Anders Difices: 220 Clarf Str., Auditorium Anner amd am Song Angere-Depot. Dearborn und Note Str., Tägich. i Musigen. Sonntag. Absabri mitunft. Leter haute und Ebankolle. † 8.00 B † 6.0. K. Danpulle u. Jub. Mureau degs. † 12.55 P. 9.45 P. 6.56 P. Chicago & Nasduille Limited. 5.02 R. 10.0 B. Chicago & Nasduille Limited. 11.22 R. 6.55 P.



Der Gefundheitefpleen. Gine neue Rrantheit.

Beidrieben bon Dr. Georg Mrbellis. "Wahrhaftig! Wie ein Trambahn-

"Was meinen Gie bamit, herr Dot

tor?" fragte mich ber unausstehliche Menfc. "Bas für ungewöhnliche Bergleiche Gie manchmal haben, herr Dottor," flotete feine Frau.

"Bitte fehr, Onadige! Gine frappante Mehnlichfeit gwischen Ihrem Dan= ne und einem Trambahnpferbe. 3amohl! Gehen Gie: Gben ichellt ber Rondutteur. Das Pferd fteht. Go geht es an jeder Saltestelle. Es icheilt und bas Pferd bleibt fteben. Gerabe so macht es mein Freund, Ihr Gatte. Es schellt, b. h. es fällt irgend wo das Wort "Gefundheit", ba bleibt er fte-Das ift fein Klingelzeichen. 3a= mohl, "Gefundheit!" Das ifi 3hr The= ma, herr Leon. Dafür leben und ar= beiten und benten Gie ben gangen

"Ja, und die Racht auch," unterbrach mich, als ich im beften Zuge war, feine Frau. "Denten Sie, heute Nacht medte mich mein Mann mitten aus bem Schlafe und brehte mich auf ben Er behauptete, ich brudte mir fonft ben herumfliegenben Rerben!" "Berumschweifenber Rerb, beißt es,

Muguste!" "Na, ich fag's ja . . . Solche Ber= rücktheit! Mitten im Schlafe! Sie find ja ber reine . . . Sie find, find ber mabre . . . . "

3ch fann mich heute noch ärgern, baß ich damals das rechte Wort für neinen alten Freund, den Wollhandler Leon, nicht finden fonnte. Wie gern hätte ich es ihm einmal in's Gesicht geworfen, fo bag es ihm mitten gwi= ichen bie Bahne gefahren mare, bis in ben hals hinein; ba ware es icon fteden geblieben, benn leicht läßt fich fo ein Wort . . . . ja, zum Teufel, was benn eigentlich für ein Wort . . . . na, 3. B. fagen wir "Gefundheitsfer" ober wiffenschaftlicher ausgedrückt: "Canitätsfatte" . . . . fo ein Wort wie Sa= nitätsfatte! . . . . hm, leicht läßt fich fo was nicht herunterschluden. - Dber hatte ich boch lieber Gefundheitsfer fa= gen follen? Bielleicht mare ihm bies Schmeichelwort auch im Halse steden geblieben? - Benn ich mir fein Leben vergegenwärtige!

Gin gang bernünftiger Raufmann. Mis er noch Lehrling war, ba lernte er die Wollproben in blaues Papier rollen und die Wollfade am Ropfende mit ben beften Wollbundeln "frifiren" So heißt in der Runftsprache der Musbrud für bas liebenswürdige Manover, bie befte Wolle gang obenhin und bie fchlechte tief in's Innere bes Ballens zu ftopfen. Aber schon bamals fing fein Spleen an. Er hatte wohl irgendwo gelesen, daß Umlegetragen gesund feien. Sofort ichaffte er feine Stehtra= gen ab und ging als einziger feiner Rommilitionen auf bem Wollmartt ganz en coeur ausgeschnitten.

Das Wort "Gefundheit" bebeutete für ihn foviel wie für eine Frau ein neues Rleib. Sobald er dies Wort in einer Zeitung fand, fobald es im Benur irgenomie guftauchte, fobalb er nur baran bachte, ober ihn etwas baran erinnerte, bann war er gefan= gen. Dann fah und hörte er nichts anderes, bis er die neue Bebankenber= bindung, in ber bas Wort "Gefundheit" eine Rolle fpielte, feinem Gedachtniß eingeprägt hatte.

Und von bem Gedanten gur That war nur ein Schritt bei ihm, wenn bas Wort "gefund" barin vorfam.

Obgleich er 4 Jahre lang überlegt hatte, ob er fich einen neuen Uebergieber bestellen follte bauerte es feine 4 Minu: ten, nachbem er in einer Annonce bon einer Befundheitegabnburfte, einem Ga= nitatsliqueur, einer Canitatsmatrage ober einem Gefundheitereformiblips ge= lesen hatte, bis er telephonirte und alle biefe Sachen beftellte. Und wenn nun gar auf ben "Canitatswaaren" "argtlich empfohlen ober eine ähnliche nichts= fagende Rebensart ftand, bann mar er fo gludlich in tem Befige feines neuen Sanitätsartitels, bag er es nicht ermar= ten fonnte, Diesen allen benen zu zeigen, die es nichts anging: wie ein Antiquitä= tenfammler feine neuefte Erwerbung oter ein Briefmartenfammler feine werthvollfte Marte herumzeigi. - Sm, es ift bei ihm berfelbe Spleen, ber alle Sammler, Engländer und Apotheter,

Satte ich ihm nicht fagen tonnen, er hatte ben "Gefundheitsfpleen"! Wie? Das ift boch gang gewiß ein neues Mort. Das ware ficher fteden geblieben! hm - hm - . . . "Gefundbeitsfpleen!" Das flingt gang gut und wiffenschaftlich! - Es hat Jemand ben Gefundheitsfpleen, wie Jemanb 3. B. bas Beufieber hat. Beufieber - ja, bas gibt's fcon; Lampenfieber gibt's auch schon. Fieberhaft mahr= haftig ift ber Drang bei ihm, immer= fort borthin ju rennen, mo es fchein= bar etwas für bie Gefundheit gibt, auch wenn Die burchfichtigfte Retlame babinter ftedt. Man fennt ja verichiebene Arten bon folden fieberhaften Thatigfeiten: fieberhaften Magentatarrh, fieberhaften Chrgeig, bie ftets fieberhafte Thatigfeit ber Polizei nach einem Berbrechen zc. - Warum foll es nicht bei manden Menfchen ein Gefundheits=

fieber geben ?! Und Leon hat es, bas ift ficher. 211= fo fagen wir . . . Rein, "Gefund= heitsspleen" gefällt mir boch beffer; bas zeigt boch gleich, baß es fich um eine Art bon Berrlicktheit handelt, eine reine Sy= gienomanie. Das beißt, man ginge febr irre, wenn man glaubte, Beon fei ein eingebilbeter Rranter, ein Supochonber. Gang im Gegentheil, er mar in seinem gangenleben noch nicht trant und bat fich auch nie trant gefühlt. Er verhätschelt auch nicht feinen Rörper ober finnt ben gangen Lag barauf, ob

weiter nichts, wie gefund bleiben. Aber ftalt rubig zu leben, mie alle anderen guten Bürger, ju effen und gu trinten, gu gratuliren und ju tondoliren, qu fcblafen und gu beirathen, feine Rinber Klavier spielen zu laffen, Koupons ein= zulösen und im Geschäft zu schwören, hodt er hinter Bods Lehrbuch vom ge= funden und franten Menschen, lieft ben Naturarzt und die Hygieia, geht in popular-mediginifche Bortrage, turg, bilbet fich in einem fort. Gin mertwürdi=

ger Fall. Charatteristifch für Leons Gefundheitsfpleen war bie Ginrichtung feiner Wohnung. Die Wände weiß und blau in Delfarbe geftrichen, ber Fugboden theilweise mit Linoleum belegt, theil= meife in Terraggo gehalten. Statt ber Bilber und Teppiche waren bei ihm an Wänden und Fußooden zahllose Benti= latoren ber berschiedensten Retlamefir= men, Desinfettoren, Desoboratoren und fonftige Luftverbefferer, Die eine jo ftarte bentilatorifche Thatigfeit ent= widelten, bag fich die Rode von Frau Leon aufbauschten, als ob fie fich eben bon einem Fallichirmabsturg im Bohn= gimmer nieberfentte.

In ber Ruche ftanb ein großer Ste-

rilrfirapparat, in bem bie gum Gffen

gu benugenden "Instrumente" furg bor dem Gebrauche durch ftromenden Dampf fterilifir! wurben. - Damit nicht genug! - Leon hatte ben Gefunb= beitespleen nicht blos für fich und feine Familie, fondern erweiterte ihn au gregartigen, welbberbeffernben 3been! - 3m Theater, in ber Drofchte, in ber Pferdebahn, dachte er an die vielen Rrantheitsteime, bie in ben Bolftermobeln faken und fann über eine Gingabe an ben Polizeiprafibenten nach, worin er um Abichaffung ber nicht abmaichbaren Polfterungen bat. Er chi= fanirte fich, feine Frau und feine Rin= ber mit all feinen patentirten Sanitätsartiteln und mit feiner Sucht, im= mer und überall als Suter und fpegiel= ler Renner ber Gefundheit aufzutreten. In Gefellichaft erflärte er laut bei jeber unpaffenden Gelegenheit und Leuten, bie es gar nicht miffen wollten, mas gefund fei und wie man leben muffe. Dabei aber mechfelten feine Meinungen und Theorien fehr rasch, je nach dem Beitungsbericht über ben letten Spigie=

nitertongreß. Der gute Leon hatte bas befte Leben und die beste Che ber Welt haben ton= nen, wenn er nicht feinen Gefundheits= fpleen gehabt hatte, benn im Grunbe enommen war er ein berzensquter und gescheidter Rerl. Seine Frühichoppen= reunde nannten ihn ftets ben "Ganitätsschoten". Prachtvoll! "Canitäts= fchote!" Das ift es ja, ben Sanitats= choten hatte ich ihm an ben Ropf wetfen follen.

Es gibt unter ben Mannern einfache Schoten, sozusagen Schoten an und für fich, bann Rrabattenschoten, Die ihr Tafchengelb in iconen Rrabatten an= legen; Rleiberschoten, wie ber Minifter Brühl einer mar; Mufitschoten, Mi= litarichoten, Don Quichoten, grune Schoten à la Marquerie und Sanitätsschoten à la Leon. 3ch glaube, Sanitatsichote, tas Wort garafterifirt ihn am beften.

Bald fleidete er fich gang in Bolle nach bem Shitem Jäger; fogar bas Portemonnaie war wollen. Dann tam bie Beit ber großen Reformation mit ber Reformbaumwollentleidung und fofort war Leon baumwollen bis auf bas Bi= garrenetui. Gben ift Rneipp an ber Reihe und Leon trägt die gröbste Leinwand und feine Strumpfe. Und Frau und Rinder muffen ben raiden und encrafichen Wechsel in Leons wiffenschaftlichen Unsichten unweigerlich mit= maden, fo bag alle paar Monate uns gezählte Thränen und gut gezähltes

Gelb nuglos berichwendet werden. Doch beinahe vergaß ich Leons hauptbeschäftigung: er schindet Ron= fultationen, wie ber Fachausbrud lautet. Mue Mergte ber Stadt fennen ihn. Mit Muen ift er fcon einmal "gufäl= lig" gufammen getroffen und bat fie ie nach ihrer Spezialität grundlich ausgefragt. Wie lange ber Menich bon 30 und wie lange ber bon 35 Jahren fchlafen folle? Db Aepfelwein gefund fei? Db Belogipebfahren gefund fei? Ob Douchen gefund fei? Db Rarten= fpielen gefund fei? Db Breifelbeeren gefund feien? Db Frantfurt gefund fei? u.f.w., u.f.w. Rur eine Frage hat er noch nicht gethan, welche Garge am gesundeften feien?' - Ratürlich wiberfprechen fich bie einzelnen Merate, manche fogar gieben ibn auf und geben absichtlich faliche Antworten. Das ge-

nirt aber Leon gar nicht. Bu Saufe trägt er jebe Untwort in fein Journal ein und rechnet bann bie Stimmen mit Ja und die mit Rein gu= fammen. Der Majorität fügt er fich unbedingt, wirklich unbedingt. Mag es fosten, was es wolle.

Co g. B. Die Connenbaber. Es hatten 14 Merzte mit Ja geantwortet und 8 mit Rein. Alfo. Connenbaber find gefund. Leon telephonirte fcleus nigft bem Tapezierer und ließ fammt= liche Garbinen, Uebergarbinen, Rouleaux und Stores entfernen, fo bag. fein Sausberr bei feiner Rudfehr bom Schoppen fofort Berbacht fcopfte, Leon fei beimlich "gerudt". Die rafch ber= beigeholte Polizei flarte ben Umftanb auf und meinte, ber herr im erften Stod fei übergeschnappt. - Seine Frau lief gu ben Schwiegereltern, fie fcblief 3 Rachte bei ihnen und wollte fich von biefem Thrannen fcheiben laffen. "Denn eine folche Schmach, ben gangen Commer obne Garbinen am Fenster leben zu müffen, sei gewiß noch feiner gebildeten Frau angethan wor-

ben." Und Frau Leon war gebilbet. Gine Bahrheit, bie fcon aus bem Umftanbe erhellt, baß fie felbft in ihrer fo ber= zweifelten Lage, in ihren Gebanten an die Scheidung, ja in bem Moment, wo fie vor ihrem geiftigen Auge schon ihre schönen grunen Polftermobel burch bie ju ben Fenftern ungehindert hineinfengenben Sonnenftrablen berblaft und \*6.00 R fich nicht irgendmo bei ihm ein Angeis verborben fab, daß fie felbst in diesem siche chen einer Rrantheit fände. Er will Moment nicht gu erwähnen vergaß,

fie fei eine gebilbete Frau. Berbient ein folder Mann nicht Brügel, ber eis ner mifeberstandenen Theorie guliebe feine Frau in's Elend ftoft und feine Möbel bon ber Sonne ausziehen lägt? So ein Fatte!

Gine Frau, ber man ihre Garbinen nimmt, ift zu Allem fähig.

Das ift meine Meinung. Und Frau Leon bachte bas auch, und ba bie Prügelftrafe nicht mehr burch bie Gefete gebeiligt wird und bas Brügein überhaupt für eine gebil= bete Frau ein unbenutbares Musbrudsmittel feelischer Ungufriebenheit bleiben wird, jo entichloß fich bie fchwer gefrantte Frau, ihres Mannes ber= rudten Gefundheitsfpleen lächerlich gu machen und ihm baburch gang und gar ben Garaus zu machen.

Sie verschentte ihre Sonnenschirme, Fächer, Schleier und Sanbichuhe und gab fich fo fconungslos ber allein felia machenben Wirfung ber Connenbaber preis, daß ihre fammtlichen, früher jo wundervoll tachirten Connenflede gum Borfchein tamen. Much trug fie ihre Jupons jest nur noch ftreng nach bem Shitem Jager, so daß bas von ihrem Manne fo fehr beliebte Frou-Frou ebenso radital verschwand wie ber Reig ihrer iconen blutbenweißen Maiche. Shre niedlichen Juchtenleberschuhe trug bie Rammerjungfer, indeß Frau Leon in abfahlofen grob wollenen Schnur= schuhen umberichlampte.

Und mahrend fie früher gu jeber In= ges= und Nachtzeit für ihren Mann freie Beit und ein erquidenbes Lachen übrig hatte, war fie jest ftets ftart befchaftigt. Wenn er jest einmal mit ihr in ber Sophaede plaubern wollte, bann fprang fie fofort auf und behauptete, es fei eben die Ctunbe ihres gweiten "Dberguffes" und wenn er fpat bes Abends in bas Schlafzimmer trat, ba fand er fie wie eine Mumie bis an ben Sals hinan in eine naffe Ginbadung gewidelt, fo daß ihm ber Appetit nach einer Schäferftunde fofort verging. Er wurde wuthend, boch fagte er fein Bort, unterließ aber an biefem Abend feine fonft gewohnte Ginpadung. -Die schlechte Stimmung verließ nicht mehr, mahrend feine Frau immer bergnügter murde und ihn ftundenlang langweilte mit ben altbefannten Bhra= sen von naturgemäßem Leben, von des Baffers Allbeilfraft und ben Laftern ber Leichenfreffer, wie bei ben Begeta: riern die fleischeffenben Mitmenschen heißen. Gein Gemuth wurde trube und felbft der Aepfelwein, ber bis bahin für ihn ftets bas Joeal einer gefunden Freude war, schmedte ihm nicht mehr. Diefen Buftand ertrug er nicht langer und beichloß, jeiner Frau gu zeigen, daß er fich nicht durch fie unterbruden laffe. Er ludipashalb zohn feiner beften Freunde ju einer feinen Rheinweinbluthenbowle ein, "ohne die Weiber felbstwerftandlich" Frau Leon meinte, warum benn nun auf einmal Rheinwein? Mepfelwein fei boch bas einzig gefunde Betrant. Der Batte aber la chelte auf seine Frau mitleiopost herab und ging. Als er um 8 Uhr bom Dam= merungsichoppen nach Saufe fam und ben ichon gebectien Tifch mit ber eisfrifchen Bowle barauf fand, füßte er

feine Frau für ihre Geschichlichteit ge= rührt auf die Stirne. Die Freunde fannen und festen fich irmend und in frobester emvartungs bollfter Stimmung an ben Bowlenlifch. Leon hielt eine feurige Begrü-Bungerebe und entflammte fich felbft bei bem Gedanken an ben iconen Abend in einer echten ichonen Rheinweinbliithenbowle zu erzebiren. Donnerwetter! Wie schmedte benn bas perflucte Getrant! Se! Dleine Berren! Bas mei= nen Sie, was da noch fehlt?

"Der Rheinwein fehlt", fagte gifti= gen Blides ber Saupttunde Leons, ber Fabritant Bollenwieser.

"Co ein Reinfall!" ericallte es pon allen Seiten, während Frau Leon lä= chelnb mit einigen Schalen Didmilch gur Thure hereintrat.

"Mugufte!" fcbrie Leon, fürchterlich bie Augen rollend, "was haft Du mit ber Bowle gemacht?! Warum haft Du nicht allen Rubesbeimer bineingethan, ben ich herausgestellt habe? Be, Du .. Du!"

"Aber Mannchen, Du fagit boch bas gange Jahr, Rheimwein fei nur bagu ba, Podagra zu machen und bie Dotto= ren gu bereichern. "Aepfelwein ift bas gefündeste Getrant", fagft Du boch



# Altbewährte Freunde.

Ein Dutend Flaschen bes achten 30 hann Soff's Malgertratts geben eben fo viel Rahrung und Kraft wie ein Faß voll Mle, ohne beraufchend gu fein. Der Bebrauch empfiehlt fich befonders gur Mahlzeit bei Refonvalescenten, fcmachlichen Rindern und Franen, und ale allgemeines Betrant für fcwächliche und leidende Berfonen.

Dan achte barauf ben achten Johann Soff'ichen Extraft gu befommen ; berfelbe ift an ber auf dem Flaschenhals angebrachten Ctifette mit dem Ramenszug von Johann Soff tenntlich. Bor Rachahmung bes achten Artifels fei man auf der Sut. Gisner & Denvelfon Co. Alleinige Agenten, Reib Port.

3 hr Sändler mag Ihnen eine minder werthige eine minder werthige Sorte zu verfaufen suchen, an Stelle von



bebauptend, "es ift gerade so

Er weiß es beffer.

felbst taufendmal. In ber Bowle ift nur Mepfelwein und Buder, fonft nichts. Schmedt es etwa ben herren nicht?" flötete so weich wie möglich ihre hohe Dietantstimme.

Die Berren aber fcwiegen und faben mit finfteren Bliden auf Die Schalen mit Didmilch. Leon griff zweimal mit ber linten Sand in feinen Rragen, als ob er feinen Ropf aus einer Schlinge giehen wollte, nahm dann vorsichtig die Bowle und goß fie langfam jum Fenfter hinaus. Dann trat er in Die Milte bes Speifezimmers und hielt eis ihat im Beiteren ben Berfuch gemacht, ne langere Rebe, morin er barlegte, bie Ginführung ornbirbarer Gafe in daß die Auffaffung feiner Frau, mas ten Anobenraum burch Steintohle gu ja bei einer Frau mit ihrem fleinen erfeten, welche er in Diefen Raum Gehirngewichte nicht zu verwundern brachte, fomit gang ohne Gaszufühnare, eine fehr beschräntte fei und bag, wenn auch Mepfelwein fehr gefund fei, ber Rheinwein boch auch gefund fein und fogar feine Borguge haben tonne. Es fei überhaupt eine lächerliche Gin= seitigkeit, wie sie ja Frauen leicht begeben, immer nur Gines für bas Rich= tige zu halten. Gefund fei eben alles, was nicht ungesund fei, und gefünder

als gefund fann boch niemand werben. Auf diese Beise belehrte er noch eine Biertelftunde lang feine Frau, Die mit ftillem Lächeln ben Rübesheimer in Die Bowle füllte. Als aber Bollenwieser halblaut zu feinem Nachbar fagte: "Hor boch ben Sanitätsschoten a. D.! schwentte fie ben Bowlenlöffel wie einen Feldherrnftab und lachte.

#### Die Berbreunung der Roble.

Es ist eine eigenthumliche und auf ben ersten Blid befrembliche Thatsache, baß bie Technifer bisher nicht im Stan= be find, die in ber Roble ichlummernbe chemifche Energie gu einem höheren Betrage als etwa 8 bis 10 Prezent ausguniigen. Diefer Prozentfag ift fogar als eine fehr gunftige Durchschnittsgif= fer angufehen, und Dampf- und Gasmotorenanlagen, welche eine hohere Musbente ermöglichen, gehoren zu ben Geltenheiten. Die Urfachen ber Un= bolliommenheit unferer Borrichtungen, um bie Berbrennungsmarme ber Roble in Rraft umzusegen, find befannt, ohne boch gur Beit abgestellt werden gu tonnen. Alle Berbefferungen unferer lagen einerseits unferer Keuerunggan Rrafterzeuger andererfeits haben ben ner Untergebenen ein großes Stud Bagenannten Rugeffett nur wenig gehoben, mas je langer je mehr bie lleber= geugung gefräftigt, baß bie Lojung ber Mutgabe einer minder berichmenberi= fchen Benugung ber Rohle auf anderen Wegen gesucht werden muß. Welches vermuthlich diefe Wege find, haben wir an ber Sand eines bon Profeffor Dit= wold=Leipzig gehaltenen Bortrages friiher bargelegt. Seitbem hat bie beutsche elettrochemische Gesellschaft in Berlin getagt und im Lauf ihrer intereffanten Berhandlungen einige Dittheilungen gebracht, geeignet, neues Licht auf ben Weg zu werfen, an beffen Biele fo große Erfolge winten. Dr. Borchers Duisburg hat auf Grund ber betannten Absorptionsfähigfeit · von Rupferchlorurlöfung für Gafe eine galvanische Gastette tonstruirt, beren Ausbeute an Gleftrigität minbestens 27 Progent ber Energie bes aur Berbrennung gebrachten Brennftoffes

Die Art, wie er gu biefem gunftigen Refultat gelangt ift, bietet bei ber ho= ber Bichtigfeit ber Cache fo viel Intereffe, baß eine nabere Darlegung ge= rechtfertigt erfcheint: Der erfte Berfuchsapparat beftanb aus einem zweigelligen, mit Rupferchlorurlofung gefüllten Glasgefaß. In bie eine Belle tauchte ein Rupferrohr, in die andere eine Graphitglode. Durch erfteres wurde Rohlenornd, burch lettere Luft in bie Fluffigfeit geleitet. (Bei ben neueren Apparaten, von benen jest eine Batterie bon 12 Glementen gur Muf= ftellung gelangt, befteht bas gleichzeis tig als Unobe bienenbe Gefäß aus Ru= pfer.) Am Rupfer ber Unobe, geht bas Rohlenornd gunächst in Lösung und hat bas Bestreben, unter Ornbation gu Roblenfaure Rupfer abzuscheiben, mab= rend an ber Roble, ber Rathobe, ber Luftfauerftoff bie Chlorurlofung gu Chiorid zu orydiren beginnt. Das Orphationsprodutt wird aber entweber birett burch bas an ber Anobe gelöfte Roblenoryd ober durch das im Begrif= fe ber Musscheibung ftebenbe Rupfer wieber in Chlorur gurudbermanbelt. Der Gleftrolyt - und bas ift ein fehr wichtiger Buntt - bleibt alfo praftifch unberändert. Da ferner bas Rupfer ber Unobe nicht angegriffen wird, fo mar hiermit bie Möglichfeit gegeben, ben Fluffigfeitsbehälter aus Metall gu tonftruiren und als Anobe zu benuten. Roblenwafferftoffe und Bafferftoffe merben in ahnlicher Weise unter noch boberer Energie-Entwidlung - burchfcmittlich über 30 Prog. Ausbeute ornbirt; aber febon mit bem erften Berfucheapparate wurde bei Benutung von Rohlenoryb eine Stromftarte bis ju 0,5 Umpère und eine Stromfpan-

Ausbeute bon 27 Prog. Der einzige Berbrauch biefes Glements ift nach bem Borftehenben bie gur Grzeugung bes Roblenorybgafes berbrannte Roble, beren chemische Energie bei ihrer Umwandlung in Glettrigitat fomit etwa breimal fo hoch verwerthet wird, als bieber. Um bie Beriihrungefläche ber Bafe mit ber Fluffigfeit zu vergrößern, fann ber Unobenraum gwedmäßig mit Rupferipanen ober Rupferblechichni= geln, ber Rathobenraum mit Rohlenftuden angefüllt werben. Dr. Borchers rung Ornbation ber Rohle zu bewirten. Der Bersuch ift zwar gelungen und hat bis 15 Prog. Ausbeute ergeben; boch wurde bie Lofung ftart verunreinigt und bedurfte toftfpieliger Prozeffe gu ihrer Regeneration, fodaß Dr. Borchers zu ber Ueberzeugung gelangte, bie Unwendung fefter Rohle biete wenig Musficht auf Erfolg, mahrend alle gas: formigen Brennftoffe - Generator: Gafe, Luft=, Baffer=, Salbmaffergas, Leuditgas, Abgafe bon Rotereien und metallurgischen Defen, Raturgas u. f. m. - bie beften Soffnungen erweden. Die Erfindung ift in allen tohlenerzeu= genben Ländern jum Patent angemel=

In einer an diese Mittheilungen fich fnüpfenben Grörterung begrüßte Brofeffor Oftwald bie Erfindung als ben gliidverheißenden erften Unfang einer technischen Ummalzung, hinzufügend, tag fich ber noch ungefüge Borchers'fche Apparat von ber schließlichen technifchen Bemeifterung ber Aufgabe mohl etwa fo unterscheiben werbe, wie ein Bopin'icher Topf bon einer Dampfma= fcine, aber als Ausgangspuntt einer Großes verheißenden Entwidlung vom höchsten Intereffe fei.

# Rad der Inftruttion.

.. So, und nu noch, eh 3hr Eure respettiven Bleiben wieder ufflucht, bitt' id um gehn Minuten Jebor. Es handelt fich nämlich babrum, Guren Jeift gu bereichern." Der Refrutenun= teroffizier entfaltete por ben Nugen iei pier, und dasselbe an ber Stubenthur befestigend, fuhr er fort: "Der hier uffjemalte Blumstopp martirt be Gchabellehre, mat man Frenelogie nennt. Dben schwimmt bet Jehirn, mat bas= felbe is, wie ber Ralbsbrajen. Ueber bet Dhr fticht be Musführungstraft. Ge brauchen die an Ihre Rohlrube jar nich ju fuchen, weil Ge feene haben, Rraug. Ueber't Doge hocht ber Ordnungsfinn, ber fich bei Guch jest erft gu entwideln bejinnt. Dichte baneben liegt ber Frößenwahn -"

"Mber Berr Unteruffgier, bet is ja 'n franthafter Buftand.

"Salt Mann, bet ftimmt, ba hab' id mir jeirrt, id meente ben Großenfinn, bet is be Fahigfeit, jum Beifpiel 'ne Kanonenkugel von 'ne Murmel zu unterscheiden. Weiter oben ba haben wir bet 3bejal und bie Erhabenheit, bie, wie Ihr feht, gufammenloofen. Oben links hat die Nachahmung ihren Sit, welche uns besonbers beim Bigerl= fcabel burch 'ne fpige Ede in be Dogen fprinat. Gin anderer wichtiger Ginn is be Willenstraft, bie aber bei man= chet Individibum burch be benachbarte Berehrung für't garte Jeschlecht ber= trängt wird. - Ru jiebt't aber ooch noch abnorme Roppe, wie bem Sivi= bergin feiner. Da borne ber Anubbel uff bem feine Stirne beutet uff eene vollendete Thatfache und -"

"berr Unt'ruffgieber, is fich Rnuft meiniges bon Stok an Spind." "Saha-ha-ha!" lachten bie Rameraben. "Sie Schaffad, weshaib baben Se bet nich vorher jesagt!" herrschte ber Gestrenge ben schmungelnben Bolen an. "Feirt nich, Ihr Maulaffen! Schabe um jeden Berfuch, Guch brajenflietrije Blafe über Gure bertredte Jehirn= fomposiotion zu belehren! Sohlfoppe feid 3hr alle miteinander, und wenn nicht bei mir ber Boblwollenfinn alle anderen Sinne überragen wurde, bann - boch mat reb' ich hier noch lange bor Euch Strohichadel, wenn 36r mir boch nicht bejreifen fonnt. Marich, scheert Guch jum Teufel, mit Guch Heupferben fann man ja boch teene

Bilber rausfteden!" Ueberglüdlich, einer phrenologischen Untersuchung entgangen gu fein, berließen die jungen Baterlandsbertheidiger bas Instruttionsgimmer, mabrend ber bem Unterrichte beiwohnende Gefreite meinte: "Ra, Rerls, bas fann ich Guch versichern, mit Dem habt Ihr's borläufig berfpielt."

- Gin weiches Gemuth. - Stubent M.: Diefer Löwenwirth hat boch wirflich ein weiches Gemuth! - Stubent B .: Wiejo? - Stubent A .: 3ch bezahlte ihm gestern nämlich meine alnung bis 0,4 Bolt erhalten, entfpres te Schuld; ich fage Dir, ba hat ber Rer! dend ber oben angegebenen Energie- geweint wie 'n Keines Rind!

# Verkaufsflellen der Abendpoll,

R. M. Beder, 228 Burling Str. Carl Lippmann, 186 Center Str. Mrs. R. Basler, 211 Center Str. henry heinemann, 249 Center Str. Cigar Store, 41 Clarf Str. . Behig, 421 Clark Str. irs. L. M. Reppo, 457 Clark Str. . Pecher, 590} R. Clark Str. ews Store, 652 Clark Str. F. G. Raub, 867 Clart Str. F. D. Liebl, 255 Cleveland Abc., G. D. Gald, Sof Glart Str.

G. D. Gibl, 255 Cleveland Abc.,
Louis Lob., 76 Clybourn Abc.,
P. C. Lang, 249 Clybourn Abc.,
De Beih, 323 Clybourn Abc.,
De Beih, 323 Clybourn Abc.,
Defrube, 372 Clybourn Ctr.,
Defrube, 373 Clybourn Ctr.,
Defrube, 374 Clybourn Str.,
Defrube, 374 Clybourn Str.,
Defrube, 374 Clybourn Str.,
Defrube, 375 Clybourn Str.,
Defrube, 375 Clybourn Ctr.,
Defrube, 375 Clybourn Ctr.,
Defruber, 116 Cupacie Str.,
Defruber, 116 Cupacie Str.,
Defruber, 195 Carrabee Str.,
Defruber, 197 Carrabee Str.,
Defruber, 197 Carrabee Str.,
Defruber, 197 Carrabee Str.,
Defruber, 297 Carrabee Str., 

G. E. Hufnam, 66 Billow Etc.

Rathis, 402 R. Afbland Bre.
F. Dede, 412 R. Afbland Bre.
F. Afbland Bre.
F. Afbland Bre.
F. Afbland Bre.
F. R. Ferbiton, 268 Mg officago Bre.
Afbland, 308 B. Chicago Bre.
R. Ghospol. 339 B. Chicago Bre.
R. Ghospol. Br Mordweffeite.

# Sudweftfeite.

Südwelleite.

Rews Store, 109 W. Adams Str.
U. J. Huller, 20 Alue Island Ave.
D. Arterjon, 62 Une Island Ave.
D. Arterjon, 63 Une Island Ave.
D. Arterjon, 63 Une Island Ave.
D. Exterjon, 62 Une Island Ave.
D. Exterjon, 62 Une Island Ave.
Fran Manurh, 210 Blue Island Ave.
Fran Manurh, 210 Blue Island Ave.
Fran Manurh, 210 Blue Island Ave.
Fran Island, 66 Genalport Ave.
D. Midjentomidt, 90 Canalport Cir.
D. Mojen, 411 E. Halfed Etr.
D. Mojen, 411 E. Halfed Etr.
Dohn Remmann, 706 C. Dalffed Etr.
Dohn Remmann, 706 C. Dalffed Etr.
Dohn Remmann, 706 C. Dalffed Etr.
Tran Arbada, 144 M. Darrifom Etr.
Tran Arbada, 144 M. Darrifom Etr. A. Sibmansty, 666 S. gaffed Str.
John Reumann, 706 S. daffed Str.
John Reumann, 706 S. daffed Str.
Jihor Ewisth, 776 S. Halked Str.
Jihor Ewisth, 776 S. Halked Str.
Jihor Ewisth, 1428 B. Harrifon Str.
Jihor Ewisth, 200 B. Garrifon Str.
Jihor Ewisth, 200 B. Cafe Str.
Lind Betrion, 788 B. Cafe Str.
John Schnister, 383 B. Lafe Str.
John Schnister, 788 B. Lafe Str.
Jinston Betre, 58 B. Paulina Str.
M. Leffer, 143 B. Bolf Str.
Jinston Bros., 213 B. San Duren Str.
Joe Linden, 205 B. 12 Str.
Studden, 50 B. 12 Str.
Leffan, 151 B. 18 Str.
Leffan, 151 B. 18 Str.
R. Wrifel, 184 B. 18 Str.
R. Wrifel, 184

# Südseite.

Südeite.

D. Doffmann, 2040 Arder Ave.

— Jaeger, 2140 Arder Ave.

A. Beterion, 2144 Estiage Grove Ave.

R. Beterion, 2144 Estiage Grove Ave.

C. G. Goldin, 3113 Estiage Grove Ave.

D. Dale, 3705 Estage Grove Ave.

D. Dale, 3705 Estage Grove Ave.

Rews Ester, 3706 Estage Grove Ave.

Rews Ester, 3706 Estage Grove Ave.

B. Gond Derflice, 217 Dearborn Etc.

B. Gin, 166 E. B. Etc.

G. Emeldina, 2523 E. Salked Etc.

D. Dalf, 3103 E. Dalfed Etc.

D. Dalf, 3103 E. Dalfed Etc.

B. Dhu, 3423 E. Dalfed Etc.

B. Gin, 3423 E. Dalfed Etc.

G. Rieicher, 3319 E. Dalfed Etc.

R. Bedundt, 337 E. Dalfed Etc.

R. Bedundt, 337 E. Dalfed Etc.

R. Bedundt, 337 E. Dalfed Etc.

G. Tains, 104 E. Darfign Etc.

G. Tains, 104 E. Darfign Etc.

G. Bedundt, 133 E. Estage Etc.

R. Bouwow, 486 E. State Etc.

R. Golden, 1714 E. Etale Etc.

R. Galow, 133 E. Etale Etc.

R. Galow, 133 E. Etale Etc.

R. Galow, 133 E. Etale Etc.

R. Galow, 134 E. Etale Etc.

R. Galow, 135 E. Etale Etc.

R. Galow, 252 Etc.

R. Beinbold, 252 Bentworth The.

R. Hiefer, 2403 Bentworth The.

R. Bagner, 363 Bentworth The.

Lake Firminger, 254 Bentworth The.

Lafte Biem.

Mr. Soffmann, G. . B. . GdeAfbland u. Belm 3. Ibbe, 845 Belmont Abe. Hoelete, 915 Belmont Abe. Krause, 1504 Dunning Str. R. Pearson, 217 Lincoln & H. Moore, 442 Lincoln & 5. S. Moore, 442 Lincoln The. Osmroladed Rems Store, 485 Lincoln The.

2. M. Dah, 540 Lincoln The.

3. Magner, 587 Lincoln The.

3. Mannt, 755 Lincoln The.

4. Mendals, 640 Lincoln The.

5. Weibals, 640 Lincoln The.

5. Osmarc, 1030 Lincoln The.

6. Excellent, 1131 Lincoln The.

6. Excellent, 1131 Lincoln The.

6. Excellent, 1131 Lincoln The.

Cown of Sake. Arms Co., 5334 Afbland Ave. Pflugradt, 4754 Union Abe. Sunnershagen, 4704 Wentwort

Lefet das Sonntagsblatt der "Abendpoffs

alle Underen fehlichlagen, tonfultirt

7

DOCTOR SWEANY, in Philadelphia, Ba.; Grabuirter ber beften nifden Universitäten ber Welt; mit langjahri-efabrung in ben erften hofpitalern im Often be befonnt ofe

und jest dekannt als Chicagos bedeutendster Spezialist und ersolgreichster Spezialist wegen seiner und ersolgreichster der der dronischen nervosen und geheimen Krankheiten der Krimer und Frauen. Schuele und boliständige heitung in allen übernommenen Häben, garantiet.
Ratarrh der Kehle, Lungen, Leber, Opsvehle, Underdieben, der deht, kungen, Leber, Opsvehle, Ungens und ber Cingeweibe. Mieren und harnorgane Edwader Ruden,

Seinen Bright Brutturfffie Schieren in ber Seite, im Unterleit, in ber Biafe. Bobenfat im Urin. rother ober weißer Gries. ichm exhates und häufiges harien. Brights Krantheit, Blafentrantheiten.

Geheime Krantheiten, Gitern, Strifturen, Gomercele, Baricocele, Gereigtheit, Anschweifungen, schwache Desgane, hämderchoiben, Kifteln, Bruch. Berlorene Mannerfraft und fle begleiten-Berlorene Mannerfraft ben Leben bei jungen und alteren Mannern. Die ihreclichen Folgen jugendlicher Ausschweitungen, wie Entraf-tung nervöfe Edwache, uchtliche Erguife, er-fcoblende Entleerungen, Finnen, buch ermeit, Berfabblende Entlerenngen, finnen, dinderemert, Berluft ber Energie, forperliche nub geftige S hudche.
Damen welche an irgend einer der bielen ihmen einem eine genthuntiger Krantheiten leiben ichnelle stens geheilt. Koniultirt ibn.
DR. F. L. SWEANY, 323 State Str., Ede Congreß, Chicago, Jll.
7nomistj

Mur \$5.00 Anzahlung jest Swijdended Rem Dort Souffampton und Condon. Grira billig von Chicago bie Bremen, Samburg, Mut-werpen, Rotterdam, Gavre, Baris ze.

Kaiferlich dentsche Reichspost, Expedition breimal modentlich; Gelbfendungen per Money Orber. Wechfel ober per Telegraph.

Un: und Bertauf ausländischer Rangen und Berthpapiere. Gingieljung von Erbidjaften und Forderungen Spezialität.

Wollmachten mit tonfulariiden Belen Theilen Deutschlands, Ochtererichtungen nach alken Deutschlands, Ochtererichtungen nach algeweitz, Luremburg n. f. n. prompt beiorgt; Berfehr in deutschler, englischer, französischer, italienischer, standinavischer, polntischer intalienischer, französischer, stalienischer, französischer, polntischer und stalienischer Eprache. General-Agentur der

Hansa Line.

REAL ESTATE und LOANS. Erfter Alaffe Shpothelen jum Bertauf Bitte borgufprechen bei ANTON BOENERT

Generalagent, 84 La Salle Str. für die feiertage!

Geld und Badete nach Europa täglich befördert. Spezielle Raten für Theilnehmer an unferen Weihnachts - Exturfionen, \$7.00 für Djeanfahrt nach LIVERPOOL nigmägig billig nad Hamburg, Bremen, Antwerpen, Rotterdam.

**Bechfel und Bost: Auszahlungen.**Rollettionen von Ervichaften.
Deffentliches Notariat.

C. B. RICHARD & CO., General-Passage-Agenten, 62 S. CLARK STR.

Bett = Sedern

Chas. Emmerich & Co., 175-181 S. CANAL STR., Ecke Jackson Str. Beim Ginfauf bon Febern außerhalb unferes Saufes bitten wir auf bie Marte C. L. & Co. ju achten, weiche bie bom uns fommenden Sadchen tragen. bofbw

Minangielles.

The Oldest ST'01867 Savings Bank in Chicago.

Berheirathete Frauen tonnen auf ihren eigene Namen Gelb binterlegen, bas nur auf ihre eigene Un Namen Geld dintertegen, das nur auf ihr eigene Un-weitung ausbezahlt vird.
Musikändliche Wechfel.—Wechfel auf die Bant von Ntand und ihren Hinden von al und aufvärte.
Seichäftsstunden: 10 Uhr Lorm, dis Ihr Nachm. Samflags: 10 Uhr Borm. dis 2 Uhr Nachm. und von dies 2 Uhr Abends.

152 LA SALLE STR..

Geld auf Grundeigenthum. Siderheiten ju vertaufen.

LOEB & GATZERT. 125 La Salle Str.

Erfte Shpotheten in fleinen und großen Beträgen ffets an Band. Geld zu verleihen auf Grundeigenthum.

CELLID

auf erfte Oppothefen auf Chicago Grundeigenthum. E. S. DREYER & CO., 1fp1) Nord-Ost-Ecke Dearborn und Washington Str.

E. G. Pauling, Geld zu verleihen auf Grunds eigenthum. Erste Sypotheten zu verkaufen.

Schukverein der Hausbeliker gegen schlecht gahlende Miether, 371 Barrabce Gtr.

Der filberne Beilige.

Rad bem Grangoniden von Rudolf Strauf.

Es mar in Capri - an einem Mittwoch. Duvreil, ber fich ba unten ein friedliches, fonnenbeftrabltes Ginfiedlerleben gegrundet bat, fagte mir: - Sie tonnen fich nitt porftellen,

mas für fomifche Dinge es in Diefem Erdenwintel gibt. 3d, ber ich feit 15 Sahren bier mobne, mar Beuge wirtlich wunderlicher Begebenheiten. - Ohne Zweifel wieder eine Beichichte, unterbrach ich ihn.

In Diefem Mugenblide ging bicht an uns ein Menich borbei.

- Es ift ter Rirchendiener, murmelte Dubreil. Fragen Gie ihn: feine rechte Sand, Die ein meißer Sandichuh verhüllt, ift aus Bolg. In ber Woche legt er fie bei Geite, aber an Geiertagen, wie beute, befeftigt er fie an dem Stumpfe feines Mems. Granhlen! brangte ich.

Bir festen uns und er begami:

- Gie miffen, daß ber Patron biefer Injel ein alter Bijchof Reapels, ber beilige Conftang, ift, ber fich um Capri einft große Berdienfte erwarb. Um fein Undenten gu veremigen. haben die Bewohner aus Gilber, aus reinem Gilber in natürlicher Große feine Bufte anfertigen laffen. Alljährlich im Monat Mai feiert man fein West: man gieht die Bufte aus Dec Riiche, in ber fie eingeschloffen ift, und führt fie mabrend breier Tage auf der Infel herum.

Es mag jest gebn Jahre ber fein, da befanden fich Capris Finangen in einem fehr ichlechten Stande. Reiche Gläubiger aus Reapel bedrängten ben Gemeinderath und brohten mit ben Gerichten. Schlieflich berief fie ber Burgermeifter ju einer General-Berjammlung und erhielt bon ihnen einen bestimmten Aufichub unter ber Bedingung, daß die Stadt Capri als Biand für ihre Schulden den beili-

gen Conftang ftellen follte.

Der Rath mußte Diefen Borfclag mohl oder übel annehmen. Rur da= gegen ftraubte er fich, ben Schüger Capris von feiner Infel gu laffen. Co begnügte man fich am Ende damit, benfelben in einen ftarferen Schrant ju fperren und ein Giderheitsichloß porgulegen, mahrend die Glaubiger ben Schluffel mit fich nahmen. Mugerdem bestimmte man, daß jahrlich gum Landesfeste zwei Delegirte nach Capri tommen follten, um ben Schrein gu öffnen und den Beiligen bei feinen Prozeffionen gu geleiten. Seitbem mar ber heilige Conftang

hinter Schlog und Riegel. Buerft ging Alles gang gut. Gingeichloffen ober nicht - ber Batron war deshalb um bas Beil feiner Gläubiger nicht weniger bejorgt. Gie wußten das und maren bereit, ihn gu pertheidigen. Man batte ibn ihnen nicht entführen tonnen: feine Ginichliegung batte nur eine beffere Bemachung gur Folge.

Ingmifden nahte bie jahrliche Beit feines Feftes. Es ging in den Dlonat Mai, als fich ploglich eine furchtbare Runde verbreitete. In Reapel maren Cholerafafalle porgetommen. Schreden bemachtigte fich ber Bewohner, bes Raths, und bie Beft ftiea fo weit, daß die Leichname, wie es hieß, Die Stragen erfüllten.

In Capri beichloß man, jeden Berfebr mit bem Geftlande ju unterbrechen. Berlaffen bon aller Belt, lebte man bamals mit ber Genugthuung ber Leute bahin, Die bor Gefahren geidust find, welche ihresgleichen getroffen haben.

Co verftrichen zwei Bochen. Man ruftete jum Fefte. Zwei Tage bor-her berfammelte fich ber Rath, um das Programm endgiltig festzustellen. Mber ploglich ichrie eines ber Mit-

"Und ber Schluffel? Und bie beiden Abgefandten, die ben beiligen Sonftang geleiten follen ?!"

Die Erregung unter ben Rathsherren mar unbeichreiblich. Die Reuig-teit berbreitete fich ichnell auf ber Infel und bas Bolt berieth. Bas thun? Ohne den beiligen Conftang pilgern? Ceit Menichengebenten hatte Capris Batron bei teiner Brogeffion durch feinen Bereich gefehlt. Da fagte Filippo, ber Matroje:

"3ch werbe hinuntergeben und ben Schluffel und die beiden Leute ber-

Das erregte eine jubelnbe Begeifterung, allerdings auch einiges Mur= ren. Die Mengftlichen grollten: " Gie werben uns die Beft bringen und ber beilige Conftang wird uns nicht beilen." Aber man machte fich über ibre Beforgnig luftig und im Triumphaug murbe Rilippo jum großen Dafen geführt, wo er fich einschiffte.

Bis jum Abend folgte bas Bolt mit ben Mugen dem fühnen Datrofen, der fich in Die Stadt des Todes begab. Muf bem ipiegelglatten Bolfe mit feinem blaulichen Grau, das ibn mandmal einer ungeheuren Schiefertafel abnlich macht, glitt ber Rabn langjam dabin, murde immer fleiner .... Dann tam die Racht, Simmel und Baffer verichmolgen in

Eins und Alles berichmand. Am nachften Tage hatte fich bas Better aufgefrischt. Der Bind franjelte Die Oberflache des Meeres und warf tleine Bellen auf. Endlich gegen 9 Uhr murde am Borigont ein Buntt fichtbar, ber nach und nach fich vergrößerte .... Es mar eine Gie enthielt brei Berfonen.

lind ploglich erfagte die Bemohner ein panifcher Schreden. Brachten Die brei Leute, Die aus ber berjeuchten Ctadt tamen, nicht ben Reim ber Beft? Und im Beifte faben fie bie Infel entvolfert, ihre Beiber fterben, ihre Rinder im Todestampf fich minben. Es bildeten fich Gruppen, Drobungen murden ausgestopen. Den Schlüffel, gewiß, ben brauchte man!

... Aber Die Fremben? ..... Und als Gilippo und feine Beglei. er nur noch einige Saben vom Damme entfernt maren, erhob fich ein wüftes Beidrei. "balt! Balt!" Die Barte bielt an.

Der Burgermeifter ergriff bas

Wort. - Gie brauden nicht naber berangutommen, meine herren. Bogu unfere tapfere Bebolferung gu gefahrben? Geben Gie uns ben Schluf. fel und tehren Gie nach Reapel gu-

Die Abgefandten proteftirten; aber ein muthender Fifcher theilte bie Menge und fcmang fein Bewehr. - Filippo, wenn Du Dein Ruder rührft, fo ichieße ich.

Jett gaben Die Delegirten nach. Und der Bfarrer rief: - Binde ben Schluffel an ein

Seil und wirf ihn ans Ufer. Der Matrofe geborchte, mubte fic ab. Aber die Barte tangte auf ben Bellen, naherte fic, wich gurud, ohne bag es gelungen mare, fie in einer angemeffenen Entfernung gu halten. Endlich aber erfaßte man ben Coluffel, ichnitt ihn ab und übergab ihn dem Beiftlichen.

Mit Jubelrufen begleitete bie Dlenge ben Briefter gurud. Aber er, bon gurcht ergriffen, reichte bas toftbare Objett dem Rirchendiener.

Und jest begann der Rirchendiener ju gittern. Dann - als er an einem eben im Baue begriffenen Saufe borbeitam, hatte er die Idee, den Schluffel in einem Saufen heißen Raltes ju desinfigiren, und tauchte ihn mehrere Male hinein, ohne fich um den brennenden Schmerg gu fummern, ber feine Finger durchzudte. Qhne 3meifel mar einer von Diefen icon trant und aufgerieben gemejen. Rurg, am folgenden Tage ichwoll fein Beigefinger an, brei Tage fpater trat ber Brand auf und in ber folgenden Racht amputirte man bem Danne Die Dand.

Das ift die Gefdichte. 3d drudte meinen 3meifel an ber Bahrbeit der Gefdichte aus. Er aber faate ernit:

Sie glauben mir nicht? Gie haben diesmal Unrecht. Ertundigen Gie

36 ertundigte mich. Geine Ergahlung wurde mir Bort für Bort

Gin ichlauer General.

Der ruffifche St. Georgs-Orden wird in der Armee in berichiedenen Rlaffen als Belohnung für Tapferteit berlieben; betommt ibn ein gemeiner Solbat, fo ift damit die Berdoppelung der Löhnung berbunden. Der berühmte Ravallerie-General Miloradowitich. der wegen feiner Tollfühnheit ben Beinamen: "Der ruffifche Murat" führte, bezog ein großes Gintommen, tropbem tam er nicht aus, da er ziemlich berfcwenderifch lebte. Rach dem frangofi= ichen Feldzuge, in welchem ber Beneral Bunder der Tapferfeit verrichtet hatte, fagte der Raifer Allegander der Erfte

au ihm: "Run, Miloradowitich, ich glaube, ich habe alles Mögliche für Gie gethan; wenn Gie aber glauben, auf irgend eine besondere Anertennung noch Anfpruch zu haben, fo fagen Sie es ohne

Furcht." "Gir," ermiberte ber General, "etwas habe ich mir ftets gewünscht, und wenn Majeftat mir das bewilligen, fo würden Gie mich fehr gludlich ma-

"Und bas mare?" 3d möchte bas einfache Rreuz bes St. Georgs-Orbens haben." "Das einfache Rreug? Aber Gie ba-

ben doch bereits das Großfreug des Drbens. "Ja, es ift eine Liebhaberei bon mir: glauben Majeftat, ich verdiene es

nicht?" gewiß, zwanzig Mal fogar.

Run gut, morgen follen Sie Ihr Batent haben."-Am Ende des Monats ging Miloradowitsch zu dem Zahlmeifter, um fich

fein Monatsgehalt auszahlen zu laffen, und der Lettere handigte ihm fünftaufend Rubel ein. "Dho," fagte ber General, "ich be-

tomme gehntaufend Rubel, nicht fünftaufend." "Wiefo?"

3ch habe bas Solbatentreuz bes St. Beorgs-Ordens befommen, wodurch mein Gehalt verdoppelt wird". Der Fall war wichtig genug, um

bem Raifer unterbreitet gu merben, ber jest erft ben Ginn ber Bitte richtig ber-

"Es ift Gefet, " fagte er, "Milora-dowitsch foll sein Geld haben." Und ber General empfing wirklich bis zu feinem Tobe- er murbe 1825 mahrend eines Aufstandes in St. Betersburg burch ein Biftolenichuß getödtet-fein doppeltes Gehalt.



LYDIA E. PINKHAM'S **VEGETABLE** COMPOUND

Unregelmäßigfeit, unterbrudte ober ichmerghafte Menftruation Dagenichmache, Unverdaulichfeit, Anfchmel Blug, nervoje Riebergeichlagenheit

Ropfidmerg, allgemeine Schwache, Rieren-leiben bei beiben Gefchlechtern. Es vertreibt Rudenichmergen, Mattigfeit, äußerste Abipannung, Anathie, bas Gefühl ber Gleidmiltigfeit, Aufgeregtheit, Reigbar-feit, Rervofitat, Schlaflofigfeit, Blablucht, Melancholie ober Migmuth. Diefes find fichere Anzeichen von weiblicher Schwache, irgend einer Storung bes Uterus, ober

Sebarmutterleiden. Jebe Fran, ob verheirathet ober lebig, follte "Bomans Beanty, Beril, Duty", bewithen und leien, ein illustrirtes Bind von 30 Seiten, welches wichtige Austunft enthält, die jede Fran von sich selbst tennen sollte. Wir verleuben es koftenfrei an jeden Leser biejer Zeitung.

Alle Apotheter vertaufen es. Schreibt vertraus Lydia E. Pinkham Med. Co., Lynn, Mass. Bhbia G. Bintham's Meberpillen, 25 Cents. Beitungsenten.

Die Zeiten der "Seefdlange" find langft vorüber. Wenn beute Die Sundstagsfonne noch fo glubend auf Die Ropfe gequalter Redatteure herniederbrennt, wenn die Bluthen der fauren Gurte noch fo wild und phantaftifch in die Dobe ichiegen, Die Geeichlange wird fich nicht mehr burt bie Spalten auch nur des mingigften Lotalblattes ichlängeln. Bo find Die gludlichen Zeiten bin, da es mit ihrer Silfe auch bem erfindungsarmiten Berichterstatter noch möglich mar, Die fetteften Enten in alle Zeitungen gu lanciren ? Damals fanden fich immer noch willige Schiffstapitane, Die im Dammerlicht mitten auf bem Ozean Die allbeliebte Geeichlange er= blidten und ihre Lange, je nach bem Bunich Des Berichterftatters, auf achtgig bis breihundert Meter tarirten. Und mar Dies liebe Bieb abgethat, fo tam Die "alte Gran in Cottland" an Die Reibe, Die nie ftarb und die ichon feit einem Dezens nium "118 Jahre, 7 Monate, 6 Bochen und 3 Tage" alt war. Ober in irgend einem untontrollirbaren Meft in Unatolien gebar eine Frau binnen Jahresfrift zweimal Driflinge und unter der Spigmarte "Inftintt ober Ueberlegung?" tauchte jener in allen Zeitungsredaftionen mohlbetannte bund auf, der feinen Berrn in Ronftantinopel berloren und ibn in Baris wiedergefunden batte. Chenjo ftand damals noch der "Gijen= wurm" in bobem Unjeben; er frag fich burch die bidften Bangerplatten burd und batte beinahe ein großes Rriegsichiff jum Ginten gebracht.

Das Alles gehört icon längft einer halb bergeffenen Bergangenheit an. Muf berartige plumpe Scherge fällt beutzutage auch der harmlojefte Beitungslefer nicht mehr berein, und wie Alles der Dode unterworfen ift. baben auch die Zeitungsenten fich ben gefteigerten Uniprüchen bes fortgefdrittenen Jahrhunderts entiprechend in ein wesentlich anderes Gewand hüllen muffen. Beute mird Diefe fpegififche Urt Ente mit Borliebe als "Erfindung" oder mit einer wiffen: fcaftlichen Cauce fervirt. In Den Monaten Juli und Huguft giebt es überhaupt teine Erfindung, Die nicht gewagt murde. Roch bis bor weni= gen Commern murbe mit Borliebe bas lentbare Luftichiff tultivirt und dies fabelhafte Transportmittel nahm nach einander die unglaublichften Geftalten an. Bald mar es einfach ben Flügeln eines Ablers nachgeahmt, bald erichien es in Form einer Ci= garre, eines Etridbeutels ober einer Unterhoje, aber felten murde es durch feine Flugtraft weiter getragen als bis in Die "bermifchten Radrichten" einiger bertrauensjeliger Blatter. In Diefem Jahre hat fich Die Saifonente in den "tugelficheren Banger" bermandelt und Berr Dome mar ber gludliche Erfinder, ber Monate lang Die gange Belt an ber Raje führte. Er lagt in London unentwegt noch immer auf fich und feinen Banger ichieken, nachdem Die militariiche Brufungscommiffion ben Schneiber fammt feinem Panger längft hat fciegen laffen.

Much mit fonftigen weittragenden militarifden "Erfindungen" find mir in Diefem Commer formlich überfduttet worden. Die vergifteten Bemehrtugeln haben fich mieber eingeftellt, die bald mit Struchnin, bald blos mit Schwefel oder mit Pfeffer gefüllt merden. Gin anderer Erfinber macht ben Borichlag, Fifche gu gahmen und fie fo abgurichten, bag daß fie Torpedos unter feindliche Schiffe tragen und Dieje auffliegen Die befannten fliegenden fifche burften fich bagu am meiften eignen; fie brauchten einfach nach bem Grundfag "fliegen und fliegen laffen" breifirt gu merden. Much eine gang eigenartige Bermenbung von Bunden wird fur ben Rriegsfall empjoblen. Die Thiere merden auf Die Uniform abgerichtet. 3m Rriege erhalten fie am Schwang einen raucherzeugenden Stoff, an den Ropf mer-ben ihnen zwei Revolver gebunden, Die mit ihren Riefern berbunden find, und fo hest man die Sunde auf den Geind. Die Thiere werden, bon einer fie unfichtbar madenden Rauch= wolfe verhüllt, in die Reihen der Gegner einbrechen, und jo oft fie gum Bellen ober Beigen bas Maul off. nen, ichießen fie burch bie Bewegung ihres Unterfiefers Die Revolver ab. fo bag bie Feinde gugleich in Die Babe gebiffen und in den Band gefcoffen merben.

Ginem preugijden Gefonbelieutes nant gegenüber burfte ihnen freilich Beides unmöglich fein, benn biefe Berren berfügen gewöhnlich weder über eine Babe, noch einen Bauch! Roch genialer ift die 3dee, große Fliegen ju guchten, die man guerft auf milabrandtranten Bieb fich maften und bann gegen ben Feind ausichmarmen Der drobenden Gefahr ber Bergiftung tonnte ber feind bann nur borbeugen, wenn er fich außer mit Sabel und Bewehr auch noch mit "Gliegenftoden" bewaffnet. Man fieht, auch die geiftreichften Erfindungen laffen fich gumeilen burch eine Rleinigfeit unwirtfam machen.

Un die Phantafie ber Erfinder bon Beitungsenten merben alfo beute biel größere Uniprüche gefiellt als in früheren Beiten. Er darf fich nicht mehr an Die alten, feststehenden Cliches halten, fondern muß faft jum Dichter werden, wenn er dem Ge= idmad feiner Reitgenoffen genugen will. Rur bem Dirn eines bocht phantafievollen Ropfes tann beifpielsweife die Beidichte bon bem "confiscirten Teigenblatt" entfproffen fein, bie heuer in folgender Form ihre Rundreife burch bie Lagespreffe macht: "Auf einer Bromingbubne Ungarns wurbe diefer Tage "Die Tragodie bes Meniden" bon Madad gegeben. Da für bie Szene im Barabies in ber gangen Orticaft feine Feigenblätter aufzutreiben maren, half fic der findige Direttor bamit | Die legten Gilben!"

daß er frija gebrochene grune -Zabatblätter verwendete. Raum batten nun Moam und Eva in Diefer Toilette Die Berje Des Dichters gu

regitiren angefangen, als fich in ber erften Bant bes Buborerraumes ein - Finangwachmann erhebt und, inbem er mit bem Finger auf bas erfte Menichenpaar deutet, ruft: "Das ift nicht ararifder Sabat; ben muß ich confisciren!" - Darüber entftand natürlich großer garm im Bublitum. Man fuchte ben Finangwachmann gu beichwichtigen; aber ber mollte nicht nachgeben. Schlieglich lieg er fich burd bie Berficherung beruhigen, bag er nach ber Borftellung Die Sabatblätter bestimmt erhalten folle, und bamii mar auch bas nabesu icon berlorene Barabies gerettet." Satten Moam und Eva den gangen Abend über ohne Feigenblatt gefpielt, fo mare bas in ber That auch gar ju ftarter Tabat gemejen. Aber mit ber icopferiichen Bhan-

tafie allein läßt fich die Zeitungsente

heute auch nicht mehr gedeihlich guch=

ten, benn die nimmer raftende Bif-

fenichaft hat fich auch Diefes Gebiets bereits bemächtigt und zeitigt barauf gar wunderjame Bluthen. Der riibrige Entenvater muß daber auch mit bem gangen Ruftzeug bet modernen Biffenicaft gewappnet fein, um ber Concurreng erfolgreich die Spipe bie= ten gu tonnen. Bejonbers bas Gtubium ber Raturtunde fei ihm em= pfoblen, fonft laufen ibm fo abgeichmadte Ginfalle mit unter, wie Die Beidichte bom Rampf ber Sperlinge mit den Biefeln, auf die ein Blatt befanntlich erft bor gang turger Beit bereingefallen ift. Will er aber gang und gar auf ber Sohe ber Beit fteben, fo muß er fich felbftverftandlich auch in die allermobernften 3meige ber Biffenicaft, in Die Lehre bon ber Suggestion und bom Onpnotismus, bertiefen. Und gerade bier findet er ein weites, fruchtbares Gebiet, bas bisher burchaus noch nicht feinem gangen Umfang nach ausgebeutet murde. Die hypnotifche ober jugge= ftive Zeitungsente ift bisher nur in bereinzelten Eremplaren aufgetreten, aber es ift fein 3meifel, ihr allein gebort die Butunft. Man bente nur an die großartige Ente bon ber "magnetischen Rrone". Gin Rranter leidet nicht nur an dronifdem Ropf: ichmerg, fondern auch an allerlei Bahnvorftellungen. Er bildet fich ein, er tonne nur auf bem linten Beine ftehen und halt Ludwig Barnan für ben genialften Theaterdirettor beiber Bemifpharen. Der Urgt tommt und legt ihm einen magnetiichen Stahlreif um den Ropf. Rach einer halben Stunde ift der Rrante geheilt. Er hat feine Ropfichmergen mehr, tangt auf bem rechten Bein und nennt herrn Barnan nur noch "Berr Dofrath".

Aber bas Unglud will, bag einen Tag fpater ein gang gefunder Menich bie "magnetische Krone" findet und fie fich unborsichtiger Beise auffest. Seitbem bat er die Ropfichmergen, balancirt nur auf dem linten Bein und hat fich diefer Tage fogar geweigert, fein Abonnement für bas Berliner Theater gu erneuern, weil Berr Barnan bort nicht mehr Direttor fei. Richt zu umgeben ift unter Diefen Umftanden Die Letture fachwiffenicaftlicher Zeitungen, Die jedem bentenden Entenerfinder Die froblichften Unregungen geben tonnen. Befanntlich beilt man neuerdings faft alle torperlichen Leiden nur noch auf bin= difdem Wege mit Bilfe ber Gug=

gestion. Go enthielt bas lette Beft ber "Beitidrift fur Onpnotismus" einen bortrefflichen Auffat des frangofis ichen Argtes Dr. Bevillon über Die pinchische Behandlung jenes eigenartigen, etwas feuchten Leidene, an meldem bie meiften Rinder bei nachtfclafender Beit gu tranten pflegen. Um die Bettchen ber Rinder troden gu halten, rath Dr. Bevillon, man folle ben Rleinen Schlaflofigfeit fuggeri= ren, mabrend ein beuticher Laie icon langft bas viel einfachere Mittel empfohlen hat, die Rinder auf einem Copha ichlafen gu laffen. Es dürfte taum befremben, wenn man nun bie pindifde Behandlung auch bald auf Thiere überträgt und g. B. den Rothlauf ber Comeine und Die Maulund Rlauenfeuche bes Rindviehs burd Suggestion gu beilen fuct.

Gigerl.

Die Narrengunft ber Sigerl ift fein Erzeugniß unferer Tage, fonbern gebieh icon zu alten Beiten. auch in bem Berlin bes Rurfürften Joachim bes 3meiten, ber 1539 bie Reformation in Branbenburg einführte, zeichnet fich ein Theil ber Mannerwelt burch mahrhaft unfinnige Mobetrachten aus. Die ba= maligen Gigerl trugen fogenannte Bluberhofen, ju benen biele Glen Tuch fowie Sammet und Seibe an ben Schlis gen und Buffen berbraucht murben. Berbote bes Magiftrats fowie Strafpredigten ber Geiftlichen wiber ben "Bofenteufel" halfen bagegen nicht. Da griff ber Rurfürft gu einem berben Mittel: Er ließ ben Mobenarren burch Polizeidiener - ben Sofenbund auf. foneiben und fie bem öffentlichen Spots te ausfegen. Ja, als brei übermuthige junge Berliner in folden Pluberhofen auf bem Schofplage umberftolgirten und bagu fogar Mufitanten bor fich auffpielen liegen, befahl ber Fürft, bie Gigerl in bas vergitterte Narrenhäuschen gu fperren, bas fich bor bem Rolnifden Rathhaufe befand. Sier murben fie bann bon bem berfammelten Bolie weiblich berhöhnt und ausgelacht.

- "Bir find völlig ges faßt," fagten bie Ginbrecher, ba murben fie abgefaßt.

- Frau U .: "Bas meinen Sie, foll ich bie beiben Fraulein Müller in Roft nehmen?" - Frau B.: "Gang entichieben, benn fie find beibe fehr gut gu haben; bie altefte lebt bom Biber-fpruch und bie zweite verschludt immer

# MAIN STORE.

112, 114 und 116 STATE STR.

Wir wiederholen ...

# Laßt Euch nicht täuschen

Durch die Größe einer Unzeige. Wir wiffen, daß es Euch unmöglich ift, gange Seiten von Ungeigen durchzulesen, defchalb reduziren wir die unserige auf eine Große, die Ihr lesen und wo Ihr die Breife von nüglichen Geschenken vergleichen

Meinseidene Damen-Fauft: handidube, fanen Rücken, werth for Auswahl Gefüt. Glace : Sandichuhe u. Fausthandschuhe f. Män: ner, werth 75c, Huswahl Befte Monogramm. Tajdentücher 49c 50c für Damen und herren, Gefüt. Glace : Sandichuhe u. Faufthandichuhe f. Rin: der, werth 75c, Auswahl Fofter Schnur- u. Fauft-Glace. Sanofcuhe für Damen, werth \$1.25, für morgen, 75c 50c 15c 5000 Dutend feiben beftidte 1,000 Dugend Tafchentus Fancy Schurzen für Damen und herren. für Damen Chiffon-Talchentücher, 3c, 5c und Geeignete Gefgente, 10c Bon 15¢ aufw. 15¢ aufw. Zürfifche Angora Garnitus ren für Rinder werth \$2,95, für Edifdwarze Strumpfe für Gaihmere Salbstrümpfe. Extralang, fpliced Ferse und doppelte Sohlen Werth 35c \$1.69 für Ranner. Miver Mint Scarfs, mit natürlichem Kopf, werth 81.49, für In Raturfarben, Werth 35c, Morgen Morgen 25c 98c Feine Satin Slippers für Damen Feine Blifch Slippers für Männer,

Mäntel.

In allen beliebten Farben, Groben 2% bis 7, werth \$3.50 - Der Breis für Morgen

\$1.75

Spenille beftidt, werth \$1.25 -

69c

Gin \$50,000 Borrath von Manteln muß unter bem Roftenpreis geraumt werben. 1500 Damen-Jadets, in Biber, Chebiot. Cobert Cloth, in fammtlichen neneften Moden, alle Lan- \$6.98 gen, werth bis ju \$22.50. Raumungs-Berfaufspreis. 150 Damen-Jackets. in reinwollenen Bibers, eleganter Schnitt, alle Größen, überall für \$15.00 \$7.48 berkauft. Raumungs-Berkaufspreis 200 Dugend feine Flanell-Baifts für Damen, große Mermel, werth \$1.35. Raumungs-Bertaufs-

Leinen.

Neue und hübsche Chtwürse in handgezeichneien und sanch bestickten Handtückern, Dreffer und Side-board Scarfs—geeignete Weihnachts-Beschenke—bou \$1.50 herunter auf...... Spezial-Tafel-Set8, leicht zerknittert und beschmust—Tuch 2 bis 314 Pds. lang. \$3.50 u. \$2.75 mit 1 Duhend passenden Servietten, waren \$3.98 und \$6.00—morgen..... Deutsche Damast Sandtücker, Rander in allen Farben, gesticke Fransen, Größe 22x40 — nie für \$1.98 voeniger als \$2.75 bas Dugend berfauft — morgen, bas Dugend Dentsche Tasel Damast, voll gebleicht, Satin Appretur, 2 Yards breit — werth \$1.00 Nard — morgen

Für Münner. — Geeignete Beihnachtsgefchente.

Rachthemden für Männer, werth 50c und 75c. für morgen Beige ungewaldene Demben für Manner, berftartter Ruden und Front, 2100 35c bas Stud Oder 3 für \$1.00. Beftidte Satin: Sofentrager für Berren, merth \$2.00

500 Dutend reinseibene Ted Salsbinden für Manner und 4-in-Hands, jebe in einer 50c und 69e hubichen Schachtel, von 75c bis \$1.00 werth, für morgen - 50 Tugend Ted's nut Four-in-Hands-Salsbinden in 100 berfciedenen Muftern, bon 17c Rur 25 Raud-Jaden für Männer, \$4.00 merth-\$1.49

Seidenplüsch Albums,

Gilber= Bergierung, perth bis ju 85, Auswahl

Puppen, Spiel: jachen, Spiele, Toilette: Sets. Manicure=Sets und Plüjdwaaren.

Miedrigste Preise.

Damen: Strumpfbander, in hibiden Raftden, werth 50c, Ausmahl 25c

Dollständiges Lager.

Borte: monnaics, Emboffed Ralbiebe

69c

10c

28c

6c

64¢

Flanell:Dept.

Zigarren und Tabat.

5000 Db. farbig, r Shafer, egtra fcmer,

2 Riften weifes Baby-Flanell,

Aleider. Anaben-Combinations-Ungüge in 5 ber- \$2.25 fichebenen Moben—werth \$5.00.....

maben-lleberrode in 50 verichiebenen Do-ben, gutes Beihnachtsgefche.t, werth \$2.98 merty 18t.

50 Stifte Seal-Küfc, schwarzes und \$2.98
graves Aftrathan, werth \$5

55 Kiften weiße und sarbige bestickte Flanede,
passend für Weidnachtigeschent, werth das
Doppette—89c, 69c, 59c. Steingut. Eines Rew Yorkers Juporteurs ganges Lager bon neuen Japanischen Töpierwaaren seinschlich einer großen Auswahl von Fanch Stüden febr paffend für Weihnachts-Gischen ju 50c am Dollar. Totio Laffen und Untertaffen, bas Baar. .... Rahm. Ecte Catjuma-39c Eracter Jard..... Und 10,000 andere Artifel zu ebenfo niedrigen Breiien. Berläumt nicht sie zu sehen, ehe Jhr sons kauft. Müssen biese Woche verkauft werden—die go Muswohl von hübsigen: Tasen nud Bisque-Figur ohne Rücksicht auf den Kostenpreis. Groceries. Pardridge Best 4x Minnesota Patent-Mehl. 40c Beste Creamery-Butter, per Pfd. Armours fondensirtes Mince-Meat, 7c n-Lachs (1894 Berpadung). 9c per Pfb.-Kanne Enibers Soups, fortirt, per Kanne Lofe Mustatet-Rosinen, sanch 3 Kronen, 19c

bereinigte Korinthen, fanch, neu, Elite Brand, per Pfd. Pactet .....

per Bjund .... Befter Beaberry Mocca Raffes.

per Pfund. Branulirler Inder, mit Orber, 5 Pfund für

Red Crog Rauch-Tabat, per Bfund ..... Dail Boud Raud-Tabat, per Bfund Standard Cavana-Cheroots, per Padet von 5..... Bein: und Liquor:Dept. Bir find jeder Ronfurreng entradt. Bir bieten bis beften Baaren für bas wenigfte Gelb bon irgent

Auswahl von California Port und Muscatel 186 per Quart. California Cherry, Angelica, Bladberry, 216 Brandy, Clarets a fuger Catamba, per Ot. 216 6 Jahre alter Bort. Sherry, Cuger Catamba, 390 6c 6 Jahre after Crow Jas. E. Bepper Silver Seal Rye und alter hermitage Whisties -für, per Quart 70 Ausgesuchte California Weine-Ports, Sherry 99¢ und Angelica-per Gallone 8c 6 Jahre alter Port und Cherry-12c Sübe Kidilande aprespinster per Tugend.
Her Tugend.
Früde Juni-Erdien, Champion of England 10c per LUBid. Annie.
10c 186M. Annie.
1 Plund Büchle.
Ungefärbler Japan Thee (gewöhnlich 35: Sorte) 29c 3 Jahre alter Rentudy-Whisty-per Sallone \$1.63 6 Jahre alter Crow und Jas. C. Bepper \$2.10 10 Jahre alter Crum und Gudenheimer- \$3.25 25c 14c Maaren garantirt als gut ober Gelb juraden

112, 114 und 116 STATE STR.

# Albendpost.

Erfdeint taglid, ausgenommen Sonntags. Bergusgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abendpoft"=Gebanbe ..... 203 Fifth Ave. Smifden Mouroe und Abams Str.

> CHICAGO. Telebhon Ro. 1498 und 4046.

Preis jebe Rummer ........... Durch unfere Erager frei in's Saus geliefert Sabrlich, im Borinis bezahlt, in ben Ber. Jahrlid nach bem Auslande, pertofrei ....... \$5.00

#### Erlöfung?

Bunbestreisrichter Carpenter hat fo= eben in Bofton ben erften Schlag gegen die habgierige Bell'sche Telephongesell= fchaft geführt. Lettere macht befannt= lich trampfhafte Versuche, auch nach bem Erlofchen ihrer ur rünglichen Patentrechte, Die ihr auf 17 Jahre ge= währt wurden, ihr Monopol zu behal= ten. Bu biefem 3wede hat fie an bere Batente vorgeschoben, um die fie mit Abficht viele Sahre lang in ben Berich= ten gestritten hat. Go taufte fie u. A. groei Batente auf, bon benen bas eine auf Goifon, bas andere auf Berliner ausgestellt war. Dann feste fie einen Scheinprozeg amifchen biefen beiben Erfindern in Gang, den fie bolle 14 Sabre lang hinauszog, weil erft vom Tage ber enbgiltigen Enticheibung an bas fiegreiche Batentrecht auf 17 Sahre in Rraft trat. Werner taufte fie ein Batent Berliners, benügte basfelbe aber nicht, um fich die Roften einer Umanderung bes Telephondienftes qu eriba= ren, und ließ es auch bon anderen nicht benüten. Diefes Batent nun murbe an= gefochten, und Richter Carpenter bat es foeben umgestoßen. In feiner Entichei= bung fagt er, bag es erftens in gejeg= mibriger Beife verliehen wurde, weil es fich in feinem Grundpringipe mit ei= nem 11 Sahre früher ausgestellten Ba= tente bedte, und bag zweitens feine Musftellung in ungefetlicher Weife viele

Wiro biefe Enticheibung bon ben ho Geren Gerichten bestätigt, was freilich noch fehr lange bauern tann, fo werben angeblich neue Gesellichaften mit ber Bell-Gefellschaft in Mitbewerb treten tonnen. Gin Syndifat bon fehr großen Rapitaliften, welches fich "harrifon Company" nennt, fündigt bereits an, baß es einen befferen Telephonbienft für meniger, als die Salfte bes Prei= fes liefern werbe, ber jest berechnet wird. In Chicago z. B. follen die Ro= ften bon burchschnittlich \$150 auf \$60 heruntergefest werben. Go febr bas aber auch zu wünschen mare, jo wird man gut thun, vorläufig feine übertriebenen Soffnungen zu hegen. Denn bie Räuberbande, welche fich bas Telephon= monopol in ben gangen Ber. Staaten gefichert hat, berfügt Dant ihrer Musplunberungsmethoben über ichier un= glaubliche Geldmittel und weiß bon benfelben Gebrauch zu machen. Die erbarmliche ameritanifche "Rechtspflege" bat ihr bisber getreutich gur Geite ge= ftanben. Daß fich endlich ein Richter ge= funden hat, ber ihr gu Leibe geben Belieben gestellt, aber Diese Minifter will, ift ja fehr erfreulich., aber Schwalbe macht befanntlich teinen Sommer. Sommer.

Sahre lang berzögert wurde.

# Lotterwirthichaft.

Mit ber Lotterwirthschaft, Die in allen Zweigen ber Countyverwaltung herricht, hangt auch bas Berichwinden ber Tallniheets bon ber letten Spezial= waht zusammen. Db biefelben bon Freunden bes Mapors Sopfins ober bon Unhängern Swifts geftohlen worben find, ift am Enbe gleichgiltig, benn im Ernfte ift ber Amtstitel bes beren Hepfins ja boch nicht angefochten wor-Der. Dagegen ift es durchaus nicht gleichgiltig, baß amtliche Schriftstude irgend welcher Urt aus ben für fie be= ftimmten Gewölben ohne Beiteres berfchrinden fonnen. Der "Er-Clert" Tanlor weiß natürlich ebenfo menia angugeben, mas aus bem feiner Dbhut anbertrauten Gigenthum geworben ift. wie bet Er-Clert und jegige Staats= Schatzmeifter henry Bulff ertlären tann, marum unter feiner angeblichen Umtsfiihrung bie Tar Deebs feit fieben Nahren nicht mehr eingetragen worben find. Lantor nennt fich Demofrat, Bulff ift Republitaner, und Beiben ift ihre Carteiftellung offenbar bie Saupt= fache. Sie haben das Amt, das sie befleibeten, nicht gefucht und erhalten, weil fie fich für basfelbe herborragenb eigneten, fonbern weil fie für Barteis bienfte Belohnung beanspruchten. Des= halb war es ihnen nur bie melfenbe Ruh. Sie machten fich fein Gemiffen baraus, bie Dbliegenheiten ih= res Amtes anderen Leuten zu übertragen, bie Begahlung bagegen in ihre eigene Tasche zu steden. Bielleicht berfiehen fie nicht einmal bie Buchfüh= rung. Ungewöhnlich wenigstens mare berartige Untenninig burchaus nicht, benn in ben Ber. Staaten fann ja Jemand Flottenminifter werben, ohne je ein Ariegsschiff gesehen zu ha=

Die neugewählten republifanifchen Countytommiffare haben fich bom er= ften Tage ihres Umtsantrittes an bis gu biefer Stunde unabläffig megen ber paar Aemter herumgebalgt, die fie zu vergeben haben. Erst stritt sich die Frattion Runftmann mit ber Frattion Sealy, und jest haben bie Rom= miffare aus ber Stadt ben Rommiffaren vom Lande bie gange Patronage einfach fortgeschnappt. Daß fie fonft noch etwas gethan haben, ist öffentlich nicht befannt geworben. Sie werben alle Memter mit ihren politischen Sand= langern befegen, bie fich ihrerfeits einbilden werben, baß fie bas ihnen guge-wiesene Gehalt fcon im Boraus verbient haben, und folglich für bas-felbe nichts mehr zu leiften brauchen. Wenn frgend möglich, wird bie ber-ruchte Lotterwirthschaft im County noch lotteriger werben.

Bu allen biefen Ericheinungen, Die o folgerichtig sind, wie die mathematiichen Grundfabe, macht bas intelli= gentefte Bolt ber Erbe ein Schafsgeficht. Sin und wieber werben ein paar "Rascals" herausgeworfen, um fofort burch andere erfest zu werben. Das Shiftem aber wirb nicht geanbert, benn bas Bergnügen, jedes Jahr einen gangen Saufen unbefannter Leute gu wählen, läßt "bas Bolf" fich nicht nehmen. Was bor hundert Sahren in ber fleinen Bauernrepublit gut mar, muß auch beute in bem bon Gifenbahnen und Großstäbten wimmelnben Dollar= lande noch vorzüglich fein. Man muß es schon als großen Fortschritt preifen, baß wenigftens bie Schreiberftellen im Bundesbienfte nicht mehr an bie Warbpolitifer bergeben werben.

#### Lächerliche Bergleiche.

Wenn die Geschichte als Lehrmeifte= rin bienen foll, fo muß fie bor allen Dingen richtig gelefen werben. Gleiche Urfachen haben auch bann nur gleiche Wirtungen, wenn bie begleitenben Um= ftande gleich find. Es ift beshalb 3. B. lächerlich, zwischen ben Borgangen, bie jur hinrichtung bes Ronigs Rarl bon England führten und bem Musliefe= rungsgesuche bes jegigen beutschen Rais fers an ben Reichstag Bergleiche angu= ftellen, wie es ber "Borwarts" gethan hat. Erftens ift es gar nicht wahr, daß ber Stuart nur beshalb auf ben Blod geschnallt murbe, weil er bie Freiheit ber Barlamentsmitglieber bebrobte, und aweitens fteht Wilhelm II. gang an= bers ba, als Rarl I.

Bon allem Underen abgesehen, gab es im fiebzehnten Jahrhundert in Eng= land teinen festgefügten Staat in un= ferem Sinne. Dem Ronig wurde bei feinem Regierungsantritte gewöhnlich ber Ertrag gemiffer Steuern ober Bolle angewiesen, und fo fange er bamit austam, rief er überhaupt fein Bar= lament mehr gufammen. Erft wenn er Rrieg führen wollte ober fonft Belb brauchte, wendete er fich an fein Bolf. In Friedenszeiten ftand ihm fein Beer gur Berfügung, und ein regelrechtes Beamtenthum gab es erft recht nicht. Schwache Ronige waren ein Spielzeug in ben Sanden ber machtigen Barone, und ftarte, wie noch heinrich VIII. herrschfen mit ber außerften Willfur. Rarl wollte Meinherricher fein, war aber gu ausschweifend und leichtfinnia. um biefe Rolle burchführen gu fonnen. Mukerbem liebaugete er mit ben Ratholifen, und erregte baburch ben 216= scheu ber fanatisch-protestantischen Mehrheit seines Voltes. Trot alledem war seine hinrichtung nicht bon bem bauermben Sturg ber Monarchie ober auch nur feines Saufes begleitet. Schon wenige Jahre nach feinem Tobe ftieg fein Cohn auf ben Thron, und erft ber bigotte Satob verspielte die Krone für

Dagegen ift ber beutsche Raifer und Ronig bon Breufen ber erfte Beamte eines außerorbentlich ftart gegimmer: ten Staates und ber Befehlshaber eines Beeres, bas fich in Friedenszeiten auf 500,000 Mann begiffert. Er be= gieht ein Gehalt und fteht nicht über ben Gefehen und ber Berfaffung. 3mar ift Die Ernennung ber Minifter in fein muffen bem Landtage, bezw. Reichstage Rechenschaft über alle ihre Umt3= handlungen ablegen. Alle anderen Be= amfen riiden nach einer bestimmten Ordnung ftufenweise in bie Sobe und find bon ben Launen bes Monarchen ganglich unabhängig. Der Reichstag muß gu gewiffen Zeiten einberufen werben und mahrend einer gefetlich borgezeichneten Frist bestehen. Muf ber anderen Seite hat Die Erfahrung ber "Ronflittsjahre" gezeigt, bak bie Re= gierung auch bann bie Steuern erheben tann, wenn ber Lanbtag fie nicht bewilligt hat. Die Staatsmaschine arbeitet eben weiter, auch wenn eines ihrer Raber bie Mitwirfung versagt. Sie untericheibet fich bon ber, bie ben Stuarts gehorchte, wie die Lotomotive bom Dch= fentarren.

bas haus Stuart.

Daß Deutschland fich politifch fortentwideln und bie Borrechte ber Krone noch mehr beschränten wird, tann teis nem 3meifel unterliegen. Die Mittel aber, Die vor 250 Jahren in England angewendet wurden, find im neuen beutschen Reiche nicht mehr anwendbar. Cher werben bie Dinge benfelben Berlauf nehmen, wie in Grokbritannien unter ben Rachfolgern Wilhelins bon Dranien. Wilhelm II., wird aus ber Thatsache, daß ber Reichstag ihm bie Muslieferung ber Sogialiften bermeigerte, Die tein Soch auf ihn ausbringen wollten, eine Lehre gieben. Es wird ihm gar nicht einfallen, wegen biefer ber= haltnigmäßig unbebeutenben Geichich= te einen ernften Streit beraufgubefchmoren. Unbererfeits werben bie Reichsbo= ten feinen Ronigsmord brüten, weil ber Berricher guweilen etwas voreilig ober unbesonnen ift. Die Umfturgträume ber Sozialiften werben fich noch lange nicht erfüllen.

# Beibnachten.

Alle Boltsbräuche und alle Bolts= fefte, an benen wir uns theilnehmend erfreuen, find bas lette Stadium einer langen, bis in die graue Botzeit rei= chenben Entwidelung. So auch unfer Weibnachtsfeft. Auf Grund mübevoller meitläufiger Studien hat Alexander Tille in einem gar nicht fleinen Buche bie "Geschichte ber beutschen Beibnacht" ergablt. Biele Feftgebrauche find gar nicht drifblichen Urfprungs, fonbern ftammen bon unferen beibnifchen Borfahren. Es ift gwar nicht unbestritten, aber es wird ziemlich allgemein angenommen, bag bas erfte Jefusgeburis= fest am 25. Dezember im Jahre 354 gefeiert wurde und zwar in ber alten Samptstadt bes romischen Weltreiches bas eben auseinander brodelte. Für Deutschland wurde es im Jahre 813 turch bie Spnobe bon Maing angeordnet. Aber erft zwei Jahrhunberte fpa-ter erhielt bas Fest ben Ramen Beihe

Um bas Jahr 1400 wird ichon berichtet, es fei Brauch, bag bie Leute am Abend ber Geburt bon Jeju fich wechselseitig einen "Chriftabenb" fen ben . . . und zwar etwas Angenehmes, Mobischmedenbes und Gunduftenbes. Mus bem Jahre 1568 ftammt bie erfte Radricht über eine Beschenfung ber Rinder. Anfangs murben bie Gefchente in ein Bundel gufammengebunden und ein Zweig beigefügt; bas waren bie "Chriftburben" mit ber "Chriftruthe". Bei einem Beibnachtsfeste im Nahre 1571 fanden, wie ein fachfifcher Bfarrer ergablt, die Rinberlein in ihren Bunblein gemeiniglich fünferlei Dinge: erftlich gulbige als Gelb, viel ober wes nig, nachbem ber Sans-Chrift bermag und reich ift; barnach geniegliche Din= ge, als Chriftftollen, Buder, Bfeffer= fuchen und aus biefen allen mancherlei Ronfett und Bilber, baneben Mepfel, Birnen, Ruffe und gar mancherlet Battungen allerlei Beftes; gum britten ergöhliche und zu Freuden gehörige Din= ge, als Buppen und mancherlei Rinber= wert; ferner nothige und gur Betleibung und Bier bes Lebens bienftliche Dinge, gar mancherlei und bubiche Rleiberlein: enblich fanben fie auch, was zur Lehre, zum Gehorfam, Bucht und Disziplin gehört: Die Scholaftifalia ober Schul-Sachen. Bu biefen gehörten, wie ungefähr um biefelbe Beit ein anderer Pfarrer ergabit, fol= che Sachen, die in ber Saus= und Stadticule gebraucht wurden gur Lehre und Unterweifung, gur Bucht und Disgiplin, mit benen bie Schulfnaben und Coulmagblein pflegen umqu= geben: UBC=Taflein, Ratechismus, Ge= betbuchlein, Gbangelienbuchlein, Gefangbuchlein ober fonften anbere gute Buch lein, bie fein reiniglich und ichon ge= bunden, auf'm Schnitt und fonften bergolbet find. Dann allerlei icone gemalete Rarnier ober Sandforblein, barein fie ibre Biiderlein und ibr Motgenbrod faffen tonnen, wenn fie wollen in die Schule gehen; endlich allerlei schöne Schreibzeuge, Bennal ober Din= tefaß, Bapier und Webern und berglei= chen. Sunbert Sahre fpater werben ben Rinbern ichon Büchlein bescheert, "bag fie damit ibielen ober fie gerreifen follen. Co und anders nicht, meinet bas junge, unmunbige Bolt." Bu Unfang bes achtzehnten Jahrhunderts wird fcon borgeschlagen, bei ben Beichen= ten für die Jugend an die Defonomie au benten. Unftatt ber anberen Spielwerke, die oft pretieus find und keinen Rugen schaffen, sollen Eltern ihren Rindern Modelle bon unterschiedenen Gebäuben, Scheunen, Ställen, Brauhäufern, Malghäufern u.f.w. berferti= gen laffen, Die Inftrumente und Wertzeuge, Die man bei bem Aderbau, bei ber Gartnerei, Fischerei, Bogelfangen u.f.w. braucht, alles nach bem berjüngten Maßstab, da fie benn von Rin= besbeinen an bon einem, ber fich die Geould gabe, mit ihnen gleichsam gu fpielen, gur Defonomie geleitet werben fonnten. Mus einer 1737 berfanten. fchmer gelehrten, lateinischen Sabilita= tionsschrift "Bon beil. Chrift-Geschenfen" erfahren wir, bag gu jener Beit bie Geschenke nicht mehr in Bundel gebunden, fondern auf Tifchen in der Stube ausgelegt wurden. Go entftand bie Bescheerung mit berMusstellung im Lichterglanz. Um 1785 wurden in Leipzig in Familien, wo man "ben beiligen Chrift bescheerte", am beiligen Abend fo biele Tifche, als Rinder und housgenoffen ba maren, mit Spielfaden, Rleidern und anderen Geschenten aufgeputt-bor allem aber bie Mepfel, Ruffe und eine Stolle nicht bergeffen Die Rinder mußten vorher eine Rebe

Zanne gum Weihnachtsbaume erhoben Bor bem Sahre 1605 fennen wir fei= nen geschichtlichen Weihnachtsbaum, b. h. einen geschmudten Baum, ber ohne Beziehung auf ein Paradies= ober Winter= und Commerfpiel am Chrift= tage aufgerichtet wurde. Gin um bie Wende bes 16. und 17. Jahrhunderis in Strafburg i. Glf. lebenber Dann ergablt in feinen Aufzeichnungen im Jahre 1606: "Muf Weihnachten richtet man Dannenbäume gu Strafburg in ben Stuben auff baran bendet man roßen auß vielfarbigem papier geschnits ten, Mepfel, Oblaten, Bifchgolt, Buder etc. Man pflegt barum ein vieretent ramen zu machen und bornn . . Weiter ift ber Text nicht leferlich. Das wichtige Dofument befitt Butsbefiger Georg Fald in Friedberg in Seffen. Die nächste Rachricht ift aus ber Beit um 1676 und handelt ebenfalls bon Beihnachtsbäumen in Strafburg i. G. Sonach ift's nur eine ber Beichichte widersprechende Dichtung, wenn Gdef= fel bie Frau hadwig, die im gehnten Jahrhundert auf dem Hohen Twiel Hof hielt, unter einem mit Merfeln ichmudten Baume beschreren läßt, ober ber Maler Schwerbgeburth in feinem befannten Bilbe "Weihnachten in Quthers Saufe" ben Reformator mit fei= ner Familie um einen Tifch gruppirt,

halten ober ein Gebicht hersagen, ebe

fie Die geschentten Sachen in Befit neh-

men burften. Spater als gemeinhin

geglaubt und behauptet wirb, ift Die

schmüdter Tannenbaum ficht. Bis gum Ende des 18. Jahrhunderts wurde ber Tannenbaum nur fehr felten bei bem Beihnachtsfeste gebraucht. Goethe und Schiller haben ihn alsRinber nicht gefeben. Erft im 19. 3abr= hundert ift er junt Beibnachtsbaum in ber alten und neuen Welt. bei Armen undReichen und nicht allein beiChriften, geworben. Daß er ein beiliges Erb= ftud fei bon unferen beibnifchen Borfahren ober ben romifchen Chriften ober ben emporten Mattabaern ober gar ben alten Indern, ben Bubbha= Gläubigen, ift eine bon grubelnben Ge=

auf bem ein mit bielen Lichtern gea

("Ang. b. Weft.") "Abendpoff", tägliche Auflage 39,500.

bartnadiger, eingemurgelter &u: ft en greift schwoche Lungen außerorbentfich an und führt Abgebrung berbei. Dr. D. Jahne's Crpectont ift bas betwährte Mittel, bas ben schlimmften auften turier. Auch gegen Alfoma und Bronchitis joder Luft-rabrenrentzundung ift es bas ficherfte Mittel. mms

lehrten ausgetüfteite Sage.

(Gigenbericht an Die Abenbooffe.) Rolitifdes und Hupolitifdes aus Deutschland.

Berlin, 1. Dezember 1894.

Erft ben 1. Dezember ichreiben wir unt ichon ift bier Mues und Jebes auf bie große, alljährliche Weihnachtstam= pagne gerüftet - bie Laben prangen in feenhaftem Glanze, die Einfäufe haben fcon begonnen, und bie Weihnachts= arbeiten ber Mabchen, Frauen und Rinder find ichon in ftartem Fortgan= ge; fogar bie Ginladungen für bie Gejertage find icon unter Freunden und Berwandten ergangen. Alles breht fich um bas Feft, und man fieht und greift wirtlich ben Unterschied zwischen hier und bruben - ein bloges "incident" bort, eine wingige Dafe in ber großen Bufte bes Lebens, hier bagegen ist das Fest sich Selbstzweck genug. Rur Eins ift mir untlar - wo bas gange Gelb hertommt für Beihnacht. Die 14 Tage bis gum Dreifoniastag muffen eine Unmaffe Gelb verschlingen hier und allerwärts in Deutschland, und woher tommt's bei bem inappen Ber= bienft, ber Arbeitslofigfeit fo pieler, bieler Taufenber, ben "fchlechten Bei= ten", die gang ungweifelhaft auch hier herrschen? Wie ein fleiner beutscher Beamter mit fagen wir 1000 bis 1500 Mart Gehalt es möglich macht, biefe Beit fich burchzuschlängeln ohne völligen Banterott zu erflaren, bas ift mir ein Rathfel - benn bas "Stanbesbe= wußtsein", bas "Bertommen" und wie alle ber Rrimstrams von Gefühlen und Rudfichten beißen mag, ber in Amerita lanoft in die Rumpelfammer übermunbener Standpuntte geworfen worben ift, machen es einem folden Stanbesburger ebenfofehr wie bem Millionar gur Pflicht, Gefchente und Trintgelber an Sing und Rung, an Jeben, mit bem er irgendwie in Berfehr fteht, felbft bem lofeften, zu berausgaben. Das Refultat im Januar muß ein allgemeiner, aber fehr grundlicher Rater fein, und anstatt wie brüben zu Neujahr bas Ge= lübte ber Trinfenthalfamteit abzulegen, ftelle ich mir bor, bag bier Biele einen heiligen Gib leiften, teine Beihnacht mehr mitzumachen. Aber mas hilft's ihm? Jeber liegt ja in ben ehernen Banben ber Sitten und Gebrauche, und bie Retten, mit benen bas Beibnachts= fest an's herze ber Deutschen geschmie= bet find, brechen ficher nicht.

Mugerbem find bie Laben auch gu reizend und verlodend hier in Berlinbor Allem für bas Rinbergemuth. Mein Heiner Junge tennt jest ichon feit zwei Wochen feinen größeren Genuß als jeben nachmittag nach Beendigung feiner Schularbeiten fich bie Laben angufeben; jeben Tag gibt's Neues zu schauen. Elegang im Aufbau und Ausstellen ih= rer Waaren haben Die Berliner gelernt

- boch wohl von Paris? — die bei bem fonftigen Mangel an gutem Ge= ichmad und Runftfinn, ber bem burch= chnittlichen Berlin, noch aus ber Zeit ber armlichen "Borfiebzig"=Beriobe an= haftet, boppelt angenehm berührt. Und babei find viele biefer reigenden Gachel= den bon einer wahrhaft verbliiffenben Wohlfeilheit - ba tann man wirklich fagen, bag bie Matt fo weit in Berlin reicht wie ber Dollar in Chicago. Für zwanzig Mart (\$5) tann man eine Ba=

genladung taufen.

Rein so angenehmes Thema ift bas bes Feldzuges gegen ichlechtes Fleisch hier. Mein Gott, mas haben sich bie Leute in Deutschland wegen ber paar gelegentlich in ameritanischem Schwei= nefleifch wirklich vortommenben Tri= dinen aufgeregt - barüber ichimpfen fie wie die Rohrspagen. Aber fie fagen nicht viel barüber, bag hier fortmah= rend eine Unmaffe bes efelerregenbften Fleisches bertauft wird, häufig fo etelhaft, bag man's anftanbigerweife gar nicht beschreiben tann. Da ift ber fo= genannte "Raltfclächter", b. h. ein Rerl, ber bie obrigfeitliche Erlaubnig gum Betrieb bes Schlächterberufes nicht befigt und ber ausschlieflich basffleifc bon Thieren anfauft, gertleinert und vertreibt, welche an irgend einer anftedenben, ichlimmen Rrantheit, wie Lungenseuche, Rothlauf u.f.m. frebirt finb. Natürlich vertauft er bies zu lächerlich niebrigen Preifen - bon 10 Bfennig bas Pfund bis gu 30 Pf., aber es fin= ben fich auch Taufenbe bon willigen Abnehmern für biefe icheugliche Waa= re, und trogbem bie Behörben bier ge= robe jest einen eiefigen Gifer entfalten gegen Die "Raltichlächter", welche übri= gens nicht nur bier, fonbern auch in Samburg, Leipzig und anderen grogen beutschen Städten ihr Untvefen treiben, gelingt es ihnen nicht, bie Rerle mirilich "talt" ju ftellen. Warum? Weil ein allgemein gefühltes Beburfniß für billigeres Aleisch eriftirt, und biefem nur auf folch' bebauernsmerib:

Weise Genüge geleistet werben fann.

Wie fann ein armer Arbeiter, beffen

Tagelohn vielleicht 2 ober höchftens 3

Mart ift, fich bier ben Lugus normaler

Bleichspeife gonnen, ba bie Breife für

befferes Fleisch bis gu 1 Mart 60 und

felbft 2 Mt. hinaufgeben! Da muß eben

ber arme Mann mit "unreifem" Ralb-

fleisch, "Spiegern" (b. h. frepirten

ba verbietet man noch bie Ginfuhr ame= ritanischen Fleisches! In Göttingen hat eben eine wichtige Berfammlung ftatigefunten, bon De= legaten aus Breugen, Sachfen unbBa= ben beschicht, um bie feit Langem flar Bu Tage liegenben Mangel bes beutfchen Brrenrechts und Brrenwefens gu erörtern und Schritte gur Abhilfe borguichlagen. Es tamen ba arge Dinge gur Sprace. Um allgemeinften mar ber Tabel barüber, baß man fo häufig geifiig Befunde einfperrt, eine außerft leichte Sache nach jest giltigem Recht. Um Schluffe nahm man 11 Borfcblage an, worunter bor Muem bie Schaffung eines für gang Deutschland giltigen 3t= renrechts und die Aufftellung gang beflimmter Regeln, nach benen nur Muf= nahme in Unftalten erfolgen barf, gu ermabnen mare. Db allerbings ber Reichstag ober bie verschiedenen Regie-

hier nicht eben rafch zu bollziehen. Abhilfe - ober wie man in beutschländi= ichem Deutsch fo hubich fagt, Remebur, -thut inbeg bringend noth. Nirgendswo ift die zeitgenöffische Flugschrift=Li= teratur fo boll bon Fallen ungerechtfer= tigter Ginfperrung in Irrenhaufern, und es gibt barunter gang himmel= fcreienbe Falle, wie ber bes Brebigers Forbes in Machen, ober ber bes murt=

tembergischen Bauers Palzer. Druben im rafcheren Flug ber Ereigniffe, mo fich Reues auf Reues in faleiboftopifcher Schnelligfeit beran= brangt, mare ber Tob felbft eines fo belbenhaften Mannes jest ichon giem= lich bermifcht aus bem Gebächtnig ber Maffen. Unbers hier, langfamer, gründlicher. So ift man noch nicht einmal gu einer Gebachtniffeier gu Chren bes berftorbenen Selmholt gelangt, obwohl ber Mann icon mehrere Dlo nate tobt ift. Erft in 14 Tagen findet bie Sauptfeier ftatt, und zwar fowohl in ber Atabemie ber Wiffenschaften, wo b. Bois=Renmond bie Gebentrede hal= ten wird, wie in ber Universität und der Technischen Sochschule.

Es paffirt nicht häufig in Deutsch= land, bag man bie Freigebigfeit ber reichen Leute, ber hiefigen "selfmade men" rühmen tann. Aber bier ift fold' ein Fall. Gin alter Berr Ramens Bienert, ber bie Sofmuble bei Dresben befak und ber Begründer bes hochmahlberfahrens in Sachfen und bem übrigen Deutschland war, ift im Alter bon 82 Jahren geftorben, als giemlich reicher Mann. Tropbem er jebes Jahr feines Lebens girta ein Drit= tel feines Gintommens wohlthätigen Ameden gewidmet batte. Run bat er für seine Arbeiter eine Summe bon 150,000 Mart ausgesett gur Grunbung einer Benfions= und Unterftu gungstaffe, und hat ber Stadt felbft eine Million vermacht zu anderen wohls thätigen 3weden.

Die alte Plage - Die Prozeftwuth und Streitsucht ber Deutschen - mirb febr lebhaft illuftrirt burch einen foeben entschiedenen beritablen "Pfennigpro-- benn bas Streitobjett mar wirklich ursprünglich nur ein einziger Pfennig. Der Gläubiger mar ein Gaftwirth in ber Georgenbrudftrage hier, und es thut mir leid berichten au muffen, bak er in letter Inftang Recht behalten hat und ber Schuldner gur Bahlung ber fammtlichen Gerichtstoften — zirka 150 Mart — verurtheilt morben ift. Der Prozeg hat fich eini=

ge Jahre bor Gericht herumgeschleppt. Das Gine haben bie hiefigen Rriegs= beferanen mit ihren Rameraben in Umerita gemein, baß fie nur fehr lang= fam aussterben. Go ift jest ftatistisch nachgewiesen, daß es zur Zeit noch 29 Rämpfer aus ben Befreiungstriegen am Leben gibt, bon benen ber ältefte 103, ber jungfte 97 Jahre alt ift. Für biefe alten Anaben wird jest in gang Deutschland eine Weihnachtsfreude ge=

fammelt. Schon wieder eine neuerfundene Flugmaschine - bie Manie graffirt est hier fo wie feinerzeit bie Berpetuum Mobile-Manie in ben Ber. Staa= Diefes Mal ift ber Grfinber fo ten. gar ein Auftigrath in Dortmund. Gilerbed heißt er, und die Maschine wiegt 63 Bfund und hat ziemlich bie Geftalt eines Bogels, Die Flügel, ber Ropf, bas Schwangstück find beliebig ner Rurbel gu bewegen.

Bum Schluß noch ein Studchen Ma= lerhumor. Der Betreffenbe beift Otto Edmann und fündigt bie bemnächft erfolgende Berfteigerung bon 20 neuen Bilbern in Frantfurt a. M. an in die= fer Beife: "Gin berehrliches Bubli= fum, geftatte mir gu meinen Bilbern einige begleitende Worte: Da fich mein tünftlerischer Rachlag im Laufe ber Sahre in etwas plagraubenber Beife bermehrt hat, febe ich mich beranlagt, benfelben ichon bei Lebzeiten in Auttion zu geben, wodurch mir erftens Raum zu weiterem Nachlaft wird, und zweitens bas feltene Glud gufallt, mein eigener Erbe gu fein. Beftrebungen, bie gewiß bei einem wohlwollenden Bubli= fum Unterftugung finden werben! Bubeni waren bie gur Berfteigerung fom= menben Werte icon auf Ausstellungen ber Münchener Genoffenschaft ober ber Sezeffion zc., mas bem berehrlichen Bublitum für bas gahme Meußere ber= felben genügenb Burgichaft leiften fann. Die buntlen Bilber find boll-Ständig unberändert geblieben und fcon urfprünglich fo gemalt worben, in meiner Dammerberiobe, als ich noch nicht ben Muth batte, bas Brutale bes Tageslichtes für bilbliche Wirfung gu bermenden und baher bie begenten Farben bes Abends borzog. Der fonftige Inhalt ber Bilber an Gefühl für bie Poefie, an ber Natur und an ehrlicher Arbeit muß allerbings mit in ben Rauf genommen werben. Das ift bei fünftlerifchem Nachlaß nun einmal fo. 3n= bem ich meinen Bilbern ein hergliches Lebewohl auf nimmerwieberfeben gu= rufe, untetzeichne ich mit Sochachtung Otto Edmann, München, Rovember 1894." 2B. b. Schierbranb.

# Bom Parthenon.

Thieren) u.f.w. borlieb nehmen. Und Die aus Athen berichtet wird, beab fichtigt die griechische Regierung, durch ihren Geschäftsträger, herrn Dr. Untonopoulos, an die deutsche Regierung bas Ersuchen ju richten, ihr einen ge= eigneten Architetten nachzuweisen und und nach Griechenland zu fenden, melder den Barthenon untersuchen und fein Urtheil über den Zuftand und die noth= wendigen Magregeln gur Reftaurirung biefes herrlichen flaffifchen Bauwertes, welches befanntlich ber Gefahr bes Gin= fturges unmittelbar ausgefest ift, abgeben foll. Beranlaffung gu diefem Entichluß ber griechifden Regierung giebt die Deinungsverschiedenheit, melde in ber aus Fachleuten gebildeten Rommiffion hinfichtlich ber Ausdehnung und Bedeutung der Schaden des Barthenon und hinfichtlich ber erforderlichen Bortehrungen entstanden ift.

\* "Schillers fammtliche Werte", 11 Banbe, 25 Cents ber Banb, burch bie rungen barauf reagiren merben, ift eine andere Frage. Dergleichen pflegt fich ! Abendpoft=Trager ju beziehen.

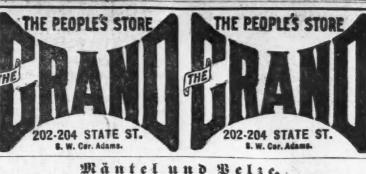

Mäntel und Belge. Seiben-Crebon-Baifis, nach ber neueften Mode gemacht, ausgewählte Abend-schat. \$3.73 firungen, gut \$7.50-werth..... Conen Scarfe für Damen .... Rinber- Muffs, Ciberdaun-Brappers, neuefte Ent- \$2.25 Fein gearbeitete feibene Thee Gowns \$10.00 Dreg. Stirts für Damen. bon feinster Qualität Serge, mit schneibergemachen Orgelpfeifen-Falten bon Soartud, gang gefittert. breiter Saum und Summer Borftog, alle Geflecte Conep-Garnituren für Rinder Angora-Garnituren für Kinder..... Längen, nur ichwart. Samme's. Belours und Seal-Blüschs Caves, thies Kürschners-Satinfutter, sehr voller Sweep, marder-beseht... \$6.95 Schte Wiefel Scarfs 100 einzelne Belg-Capes, herunterge \$3.50 Chinchilla-Jadets, außerordentlich hober Sturm-Kragen, sehr volle Mermeln, in drei verfchiedenen Längen, Andportiob, bleiche Sorte, \$5.00 für welche Audere 810 verlangen, für \$5.00 Clectric Seal-Muffs für Damen .....

Feine reinseibene Ted Scaris und 4-in-Bands für Midnuer, in hiblicher emaillirter fpigenvergierter Schachtel, werth \$1.00. Reb.nt Eure

50c Berfäumt dies uicht. Unfere for und 75c Ted Gearfs und 4-in-Sands, in hübicher einzeiner Feiertags-Schachtel. 35c Radthemden für Manuer. 75c und 85c fancy Rachthemben fur Man- 49c

\$1.00 feibenbefeste Rachthemben 79c Feine französische Satin-Nachtroben für Männer, in allen neinesten Ferben. Ränneen u. Lesas, immer für 21.50 bis 82.50 ver-Lanft, trefft Enre Auswahl zu.

#### Anaben-Aleider.

Grobe Feiertage - Berabfegung an allen unfern Anaben- und Rinber-Rleibern. Alle unfere \$3.50 und \$1 boppelfnopfi gen Anichosen-Angüge gut gemachi, \$1.79 Aller 4—14 Jahre, zum Berlauf für 500 Cape-llebergieher, jedes Alter, 21/4-14 Jahre, langer Schnitt mit

tem Cape, während ber gangen \$1.98 Poftbeftellungen ausgeführt und Bufriedenheit

48c 9c Chindila Belg-Garnituren für Rin-29¢ 38¢ 78c 78c \$1.69 75¢ 75c

#### Regenschirme.

Feiertags : Bertauf von Regenschirmen. Berade bas Richtige für ein Gefchent. Berade bas Rigitge jur ein Bejmidirme für Damen und herren. Stablitange, Paragon-Geftell, mit beforirten Griffen. Beichfel, Congos, Geftell, mit beforirten Griffen Beichfel, Congos, Geftell, mit beforirten Griffen Beichfel, Congos, Gold u. Sterling-Silber verzierten Griffen, immer für \$5 verkauft—die Auswahl von 800 Mustern zu \$2.90

Spazierftod- und Regenschirm-Sets für Männer, schwarze Serg: Seide, sestgerollt, Baragon-Gestell, Weitzlel, Vererick. Congos und Sterling Selber berzierte Grisse. Seinstellende unsere Seis zu \$5, 150 und \$7 — nehmt die Auswahl zu \$3.98

# Manner- n. Gule und Kappen.

Schwarze und braune Derbhs und Feboras für Manner, neuefte Facons, in Sutgefcaften für \$2.50 verlauft.

98c

Geibene Mlufd-Rabben für Manner und Anghen.

Elegante Weihnachtsgeschenke

# In ahrend ber nächften zwei 28ochen werben wir unferen gangen Borrath von . . 500 Schaufelftühlen jum Berfauf ausbieten, ju Breifen, bie Jebermann gufriedenstellen werden. Die Stuble finb

aus . . Beiden, Rohr, Mahagonne, Birten= und Gichenholy

angefertigt und hochfein polirt. Andere Möbel ebenfalls außerordentlich billig.

# OUIS SCHULTZE'S SONS

1051-1053 MII WALKEE AVE.

Das Metta der Beftfeite. Offen bill 9 Uhr Abde.

# Todes:2luzetge.

Allen Freniden und Befannten die traurige Rachicht, bag unfer Bater & an 5 B. De g am Diens 18. Dezember, Abends 8 Uhr, nach fur Alter von 71 Jahren und 9 Monaten Die Beerdigung findet fatt am Frei

Kobn Meh. Theo. Meh. Maria Shneiber. Bertha Storch. Margaretha Stammeher.

Zodes:Mingeige. Lasalle Stamm No. 213, U. O. R. M.

Den Beamten und Brübern jur Rachricht, baß Beuber Aug nit Be der gestorben ift. Die Beamten werben ersucht, am Tonnerstag, ben 20. Tejenteber, punft 12 Uhr, in der Logenhalle zu erscheinen. 3 u.l. Stern, Ober-Glief. Alb. Mannow, Schrift.

# Todes-Anzeige.

Freunden und Belannten zur traueigen Rachricht, daß unier geliebter Sohn Emil im Alter von Jadren und 10 Monaten nach furzem Leiden felig im deren entischafen ift. Die Beredigung sindet fatt am Donnerstag, den 20. Dezember, Nachmittags 2 Uhr, vom Trauerbauie, Ar. 408 Wells Str., nach Kojebill. Um fille Rheilnahme bitten die betrübten Jinterbliebenen: Aug unt und Babette Loeffler, Elfern. Aug nit, Eharles und Herrmann, dung nit, Charles und Herrmann,

# Todes-Ungeige.

malie Bed, geb. Rorek, Schwieger= I i dor Robn, Somiegeriobn.

Unferen wertben Bekannten und Freun-ben zur Rachricht, daß wir nun wieder die größte Auswahl von dem so deliebten merikantischen, sprechenden Baya-geien, sienen Sarzer Ranarten im volkeußeslande und anderen und aus-ländischen Eing- und Jiervögefu sowie seinster Andreasberzer Juche und Stammweisden. Auden. dalen, Meer-igen edesso aller Sorten in- und ausländischer Arten von Samen und Bogestuter au hand dasen, und ein-pieden Artiet, der den gefäsigen Aussichen. Und einzehen Artiet, der den uns gefäsigen Aussichen und einzehen Artiet, der den uns gefäsigen Kusicht. Wir geben mit jedem Artiet, der der uns gefäsigen Kusicht, wie Garantie, zu sein, wie redräsentrit. ATLANTIC AND PACIFIC BIRD CO.

Erfle deutsche gehammenschnle im Weften. Das einzige bom Staate Illinois intorporirte Chicago College of Midwifery eröffnet fein 28. Semester am 15. Januar 1895. Aur regulare bom Staate Almois autori-firte Nerzte ertheiten den Unterricht. Raberes bei

197 E. Madison Str., Chicago. 1503bit

Dr. SCHEUERMANN.



Ro. 2 Cheffnut-Crope. Groß einug für Bafe-Burners. 84.75 per Conne, frei in's Saus. COXO Bros. & Co., Inc. Retail-Dept.: The Rootern Rotunda Telephon: Harrison 704.

Befet Die Conntagebelinge ber Abendpost.

Etablirt 1880. CHUILBUC & KACLER

JIIUUILUJUINAJI LIL STATE and RANDOLPH ST.

Da unfere Theilhaberichaft am 1. Januar 1895 erlofcht, offeriren wir unfer ganges Bager be-

\$280,000 Diamanten, 60,000 Taldenufren, 40,000 Schmucklachen, 10,000 Sterling Silber,

8,000 Novitäten, Bu großem Rabatt unb viele Baaren gu

weniger als bem Roftenpreife.

Bu vermiethen

Abendpoll - Aebäude,

203 Fifth Abe., swifden Abams und Monroe Str., 3wei ungelheille Slockwerke,

70x22, mit Dampfheigung und Fahrftubl, fehr geeignet für Mufterlager ober leichte ga-britation. Die Anlage für elettrifde Betriebafraft, billiger als Dampftraft, ift im Gebäube. Diethe ebenso billig wie auf ber Beste ober Rorbieite. Rabere Austunft ertheilt in ber Difice ber Abendpoft.

Indiana Lump......\$3.00 Indiana Egg.....\$2.90 Indiana Chestnut.....\$2.75 Genbet Auftrage um E. PUTTKAMMER,

Bimmer 205 und 306." Alle Auftrage werden C. O. D. ausgeführt.

LINCOLN PARK FLORA, Julius Martini, Infaber. Früher: Albert Fuchs. Größte Auswahl in Schnittblumen, fowie tropifd ind blugenben Pflangen. und dithenden Pflanzen. EF Speziell: Geidmackool ausgeführte Arram-gemends für Beredigungen, Hochzeiten u. Getig Billige Preise. Kealla Gedienung.

CLEASON & SCHAFF, 275 Babaih Ave., be Eldredge B. Nähmaschinen

Mit 5 Schubladen Mit 7 Schubladen EF Ceubet für Preikliften.

MAX EBERHARDT, Friedensziales.

# Celegraphische Jiolizen.

Der Raffirer ber "Central Rational Bant" in Rome, R. D., John G. Bielbh, fit no Beruntreuung bon \$27,000 verfchwunden.

- Die Grofgeschworenen in St. Louis ethoben Antlage gegen 20 Per= fonen wegen wieberholten Stimmens bei ber letten Bahl.

- Man fürchtet neue Unruhen in New Orleans, ba bie farbigen Schiffs= arbeiter gu herabgesetten Löhnen bie Arbeit wieber aufnehmen wollen.

- Die Aftien ber "Bell Telephone Co." find etwas gefunten, ba ein Bun= bes=Rreisgericht ju Bofton bas fog. Berliner-Telephonpatent für ungiltig erflärt hat.

- Carroll D. Wright und feine Rollegen in ber Bundestommiffion für Arbeiter-Ungelegenheiten haben eine Vorlage zur Verhinderung von Bahn= itreits ausgearbeitet. - Die NewYorker SchuhfirmenSa=

muel Cohn & Bros., Gottschalt Cohn. Archibald Fleming und Markus Mar= haben Banterott gemacht. Auf \$400,000 werben bie Berbindlichkeiten angegeben. - Lucia B. Griffin in Albia, Ja.,

eine befannte Detlamatorin, hat eine Schabenerfat=Rlage gegen eine öftliche Rigarettenfirma wegen Benutung ih= res Portrats auf Bigarettenschächtel= chen angestrengt.

- Im angeblichen Alter von 109 Jahren ftarb die Negerin Nellie Jeffer= fon in New Yort. Ihr Gatte mar ein Rammerbiener bes Brafibenten Thomas Jefferson gewesen, und fie felbft mar Stlavin in ber Familie bes Brafibenten.

- Ein Landwirth in ber Nahe bon Siour Falls, Ja., hat auf feinem Grundftud bas Stelett eines gewalti= gen Mammuths gefunden. Diefes bor= fintfluthliche Stelett ift über 40 Fuß lang und 10 Fuß breit. Giner ber Badzähne bes Ungeheuers ift 114 3oll lang, 5 Boll breit und 11 Boll tief.

- Gine Jury bon 12 intelligenten Männern in New Orleans hat gefun= ben, baf ber Tob bes Klopffechters Bemen baburch berurfacht murbe, baf ber Auditorium=Rlub es berfaumt hat= te, ben Boben ber Arena mit einem paf= fenben Stoff zu belegen, bamit Sturgenbe nicht zu hart aufschlagen tonn=

Aus Springfielb, Ju., wird ge= melbet: Robert Ruftemeier, welcher in Diefem County angesehene Berwandte hat, ift hier wegen Defertirens aus ber Bundesarmee berhaftet und nach ben Jefferson-Baraden in St. Louis abgeführt worben. Ruftemeier hatte gu Fort Wingate in New Mexico geftan=

Mus Garben, bei Escanaba, Mich., ift Bater Dupasquier, ein tatholischer Priefter, ploglich nach Canaba entflohen, nachbem die schwere Unichulbigung gegen ihn erhoben worben war, wiederholt verbrecherische Un= griffe auf bie 15jährige Tochter bon Rosef Schaquette gemacht zu haben. Die Geschichte macht bort gewaltiges Unffehen.

Ausfand.

Die Diamantichleifer in Umfter bam find wieber an ben Streit gegan= gen, ber fich noch immer weiter aus= behnt. Bei einem Umgug ber Ausftan= bigen burch bie Strafen fam es qu ei= nem Rufammenftok mit ber Boligei, wobei eine Angahl Streifer schwer ber= mundet murbe.

— Am Namenstag bes Zaren Nito= laus wird General Gurto, welcher befanntlich als Gouberneur bon Warschau abbankte, resp. höflichst hinausge= grault wurde, jum Feldmarfchall er= nannt werben. Der Groffürft Gergius ift gum Mitglieb bes ruffifchen Staatsrathes ernannt worben und wird fein Umt als Generalgouberneur bon Mostau beibehalten.

- Bentralameritanische Blätter bringen Nachrichten über Arbeiter= Aufftande in Belige, Britifch=Sondu= ras, welche baburch entftanben, bag bie Mahagony und fonftige Holzarbeiter ihre Löhne in englischem Papiergelb, ftatt in Metallgelb annehmen follten. Es tam gu Gefchäftsftorungen unb Blutoergießen. Truppen murben gur Bieberberftellung ber Ruhe abgefanbt. Gine Angahl Tumultanten murbe in Saft genommen. Wenn biefelben nicht fehr gelinde babontommen, fcheinen neue und noch fclimmere Unruhen gu erwarten zu fein.

# Lofalbericht.

Gin foones geft.

Am Sonntag Abend feierte bas twohlbetannte Chepaar herr Emil Fi= scher und Frau Maria Fischer in Auburn Part ihre filberne Sochzeit. Ungefahr 300 Gafte aus ber Umgegend und ber Stadt waren anwesend und beehr= ten bas Brautpaar burch Uebermittelung vieler toftbarer Gefchente.

Berr Friebensrichter Cherharbt mar anwesend und theilte ber Gefellichaft mit, bas biefes bas erfte Brautpaar mar, bem er als Friedensrichter bas Bertifitat ausgestellt habe; er mar bamals erft 3Tage im Umt. hierauf folg= te eine Rebe bon herrn hermann Bogelgesang aus Chicago, nach ber man fich jum Bantett feste, bas bon herrn Julius Carl in ber großartigften Bei= fe arrangirt war.

Die Fifcher'ichen Cheleute find alte Unfiehler in Auburn Part und Bafbington Beights, betreiben ein Fleischerund Grocerngeschäft und find in ber gangen Umgegend hochgeehrt und ge-

Ber beutsche Arbeiter, beutsche Saus- und Rüchenmabchen, beutsche Miether, ober beutiche Runbicaft wünfcht, erreicht feinen gwed am beften burch eine Ungeige in ber Abend-

#### Chenfliche Blutthat.

Die Criche eines ermordeten Knaben in der Mahe von Dana, 311. aufgefunden.

Der muthmagliche 217order in haft.

Die Bewohner bon Bana, 30., find im höchiten Grabe aufgebracht über ei= nen brutalen Mord, ber bor einigen Tagen in ber Rabe ihres Stabtdens berubt worben ift. Der Ermordete ift ingwischen bon herrn William S. Barbour aus Chicago als fein 17jahriger Sohn, George S. Barbour, ibentifi= girt worden. William Barbout, ber Bater, ift als Rondutteur an ber San= ta Ge-Bahn angestellt, mahrend fein ungliidlicher Sohn als Clerk in bem hiefigen Bureau ber "London and Liberpool & Globe Infurance Co." be= schäftigt mar. Dan hielt ihn allaemein für einen fleifigen und ftrebfa= men Anaben, bis er ploglich bor eini= gen Monaten auf Abwege gerieth und fein Salair in Gefellichaft ichlechter Freunde vergeubete. Die gerechten Borwürfe feiner Mutter beranlagten ben leichtfinnigen Anaben fclieglich, feine elterliche Wohnung, Nr. 367 Wa= bafh Abe., zu berlaffen und in bie weite Welt hinauszugeben. Das geschah am Dantfagungstage. Geit jener Zeit blieb George Barbour fpurlos berichmun= ben. Erft am Camftag ber borigen

Woche wurde feine Leiche etwa zwei Meilen bon Bana entfernt, auf einem ungepflügten Acerfelbe aufgefunden. Daß es fich um einen icheuglichen Morb banbelte, tonnte bon bornberein teinem Ineifel unterliegen. Gin hund, ber Die Fahrte eines Safen berfolgte, hatte ben unter ber Erbe vergrabenen Leich= nam berausgescharrt. Die linte Sand und ein Theil des rechten Fußes ma= ren blofgelegt worden. Mehrere 3ager, bie über ben schaurigen Unblid im hodiften Grabe entfest maren, gruben bie Leiche vollends heraus und forgten für ihre Ueberführung nach bem be= nachbarten Pana.

Die Gingelheiten ber blutigen That werben wohl niemals völlig aufgeflärt worden können. Augenscheinlich hatte ber Morber fein Opfer mit irgend ei= nem ftumpfen Inftrument erichlagen, ba bie Schabelbede an mehreren Stel= len gertrümmert war. Die Leiche felbit war vollständig nacht. Aus diesem Umftande glaubt die Polizei auf einen Raubmord ichließen ju muffen. Durch genaue Nachforschungen ift festgeftellt worden, daß ber junge Mann fich nach seiner Flucht einige Tage in St. Louis aufgehalten hatte, wo er bie Befannt= fcaft eines Stalieners machte, ber an= geblich als ein gefährlicher Buriche allgemein gefürchtet war. Der Berbacht, ben Mord verübt zu haben, hatte fich baber gleich bon Unfang an auf biefen Italiener gelentt, ber in Folge beffen in

St. Louis berhaftet und bon bort nach Tanlorville, 311., gebracht murbe. Er foll bereits ein theilweifes Geftanbnig abgelegt haben. Der Inquest an ber Leiche bes Ers

morbeten ift geftern in Bana abgehal= ten worden, freisich ohne bag ein posi= tives Refultat erzielt merben tonnte. Die Jury tonnte nicht babon überzeugt werben, bag ber Tobte wirklich ber bermifte Cohn bon William S. Barbour fei. Die Große bes Anaben ftimmte nicht mit ben Angaben bes Ba= andere, als bie angegebene Farbe auf. herr Barbour hat beshalb heute ben Leichnam nach Chicago gebracht, um hier eine genaue 3bentifigirung bor=

wie bor ber feften Ueberzeugung, bag ber Ermorbete mit feinem unglücklichen Sohn ibentisch ift.

Satten bas Beben fatt.

nehmen gu tonnen. Er felbft ift nach

Der 34 Nahre alte Arbeiter Richard Conners hat geftern Nachmittag in ber Wohnung feiner Mutter, Rr. 2863 Deering Str., Gelbftmorb begangen, indem er eine Dofis Rarbolfaure ber= schluckte. Er ftarb, bevor ärztliche Silfe aur Stelle mar. Die Beranlaffung ber verzweifelten That hat bisher nicht fest= geftellt werben fonnen. Man weiß nur, bag Conners ichon feit längerer Zeit ein höchst aufgeregtes und feltsames Wesen zur Schau trug.

In ber Wohnung feines Freundes G. J. Williams, Rr. 421 B. Ban Buren Str., berfuchte geftern Abend ein gewiffer herbert Coot feinem Leben burch Erschießen ein Enbe gu machen. Er hatte fich, bor bem Spiegel ftebend, eine Rugel in ben Ropf, oberhalb bes rechten Ohres, gejagt und war alsbann bewußtlos zu Boben gefallen. Gin Um= bulanzwagen brachte ben Schwerverletten nach bem County-Hofpital, wo die Mergte feinen Buftand für hochft bebenflich ertlärten. Coof war gulegt als Maent für die Davis-Nahmaschinen= fabrit thatig gemejen. Es berlautet, bag er geftern unter bem Ginfluffe geiftiger Betrante ftand, als er bie ichredliche

That berübte.

Auf dieselbe Beije bersuchte fich beute gu früher Morgenftunde bie in bem Saufe Rr. 2113 Dearborn Str. mob nende Amalie Johnson in ein befferes Benfeits gu beforbern. Die Rugel mar bem unglüdlichen Madchen gerabe oberhalb bes herzens in die Bruft ge= brungen, so daß der Tod ftundlich erwartet werben fann. Nach Angabe der Polizei hatte bie Gelbstmord-Randidatin fcon feit Jahren ein Leben ber Schanbe geführt.

Ein anberes junges Mabden, Ramens Dabel Benfon, nahm mabrend ber vergangenen Nacht in ihrer Bobnung, Rr. 114 Grand Ape., aus Grunben, bie bisher nicht befannt geworben find, eine Doffis Rarbolfaure gu fich. Sie wurde balb barauf . bon einigen Sausbewohnern aufgefunden und bon einem ichnell berbeigerufenen Argt au-Ber Gefahr gebracht.

\* Mayor Soptins ift nach bem Often abgereift, um bort mehrere Spegialargte wegen feine Balsleibens gu tonfutti ren. Er wird gegen Enbe ber Boche wieber gurudtehren.

#### Mus dem Countbrath.

Beobachtung von Sivildienftregeln in der County Derwaltung.

Enttäufchte Memterjäger.

Republifanische Memterjäger, etwa 1000 an ber Bahl, lungerten geftern Nachmittag wieder in benRorridors bes Countngebaudes umber, mahrend bie Countyvater mit ber Bertheilung ber Beute beschäftigt waren. Bollauf zwei Stunden lang brangte fich bie Menge nach ber Thur zu bem Zimmer bin, in welchem bieje für manchen Patrioten fo hochwichtige Berathung gepflogen mur= be. Mis schlieflich Brafibent Bealy her= aus tam und einem ber Memterfucher mittheilte, bag die County-Rommiffare beschloffen hatten, in ben Bohlthatig= feits-Unftalten bes Countys Bivile bienftregeln zu beobachten, ba erhob fich ein Sturm ber Entruftung und Dig=

Die Mitglieber bes Countyrathes ei= nigten fich nach langer Debatte babin, ben Bericht bes aus ben Rommiffaren Strudman, Runftman und Bealy beftehenden Patronage=Romites anzuneh= men, welches in einer früheren Sigung ernannt worben war. In biefem Bericht wird bie Führung bes County-Sofpi= tales und ber Unitalten in Dunning nach Zivildienftreeln empfohlen, fowie daß einem jeben Countyvater aus ben Stabtbiftriften bie folgenbe Batronage gufallen follte: 1 Silfsmafchinift obe: Schreiner, 1 Beiger, 2 mannliche Jani= tors, 3 weibliche Janitors, 1 Fahrftuhl= tuticher, 1 Wächter und 2 Angestellte in ber Office bes County-Agenten. Gin jeber Bertreter ber Landbiftrifte tann einen männlichen und weiblichen Janis tor, 1 Bachter und zwei Ungestellte in ber Office bes County=Agenten unter= bringen. Die Befegung ber Clerts= und Auffeberftellen im County=Sofpital und in ben Unftalten gu Dunning murbe ben Borftehern berfelben überlaffen.

Die Unnahme bes Berichtes rebu= girt die Bahl der Anstellungen für die berichiebenen Rommiffare auf 135 Bo= ften, mahrend die Barteianhanger auf 450 Stellen gerechnet hatten, Die mahrend ber nächften Wochen gu befegen gemejen maren.

In einer fpater abgehaltenen Gi= gung bes Plenar-Romites murbe bas befannte Schreiben bes County-Clerts Anopf betreffs Bewilligung von Gel= bern für feine Office bem Finang=Ro= mite überwiesen.

Auf Antrag bes Romm. Cunning wurde eine Untersuchung ber unlängst in ber "Ubendpoft" veröffentlichten Ge= schichte über die Gelbverschleuberung im County-Sofpital in Berbindung mit ber Berftellung bes Mauerwerts an ben Dampfteffeln burch bas Sofpital=Ro= mite angeordnet.

Demfelben Romite wurde auch bie Forberung bes Glettrifers Rolan für Untersuchung ber elettrischen Leitung im Sofpital überwiesen. Das Gutachten bes Counthanwalts

über bie prattifchfte Art und Beife ber in der Staatsanwalts-Office vorzuneh= menden Untersuchung wurde berleien und gum Drud beorbert. Alsbann gelangten bie Rontratte für

bie Lieferung bon Rleibern, Gis, Milch, Befe und Bier für bie berichiebenen Counthanftalten gur Bergebung. Das "Reveregoufe" erhielt ben Ron=

auch bas haar weift eine | tratt für bie Berpflegung ber Ge= ichworenen und Fred Schoen benfelben für die Wegschaffung von Abfallen.

# Gin fetter Brogen.

Die "Bullman Palace Car Company", welche bon ber "Central Transportation Company" auf Schabenerjat verklagt worden war, hat ben Brozek berloren und muß jest ber legtgenann= ten Gefellichaft ungefähr 3 Millionen Dollars bezahlen. Der Prozeg, ber feit neun Jahren in ben Bunbesgerichten schwebt, tam gestern gum Abschluß.

Giner aus Philadelphia bier einge= troffenen Depesche gufolge gaben bie Richter Dallas und Butler eine babin= gebenbe Enticheibung ab und ernann= ten außerdem herrn Theodor M. Gt= ting gum Abichager, ber angewiesen ift, innerhalb 60 Tagen feinen Bericht bem Gericht einzureichen.

3m Jahre 1870 fand eine Berfchmelgung ber beiben Gefellichaften ftatt, uns ter ber Bedingung, baß die "Bullman Compann" ber anberen Befellichaft jährlich \$264,000 für bas Pachtrecht an ben Cars bezahlen follte. Im Jahre 1885 weigerte fich die "Pullman Company" ihre fontrattlichen Berpflichtun= gen gu erfüllen, worauf bie "Central Transportation Company" eine Rlage gegen jene Gefellichaft anhängig mach te, indem fie auf Herausgabe ihres Gi= genthums ober Schabenerfat brang. Da bas Erftere, nämltch bie Beraus= gabe bes Gigenthums, aber ingwischen unmöglich geworben, fo hat bas Bericht ber flägerischen Gesellschaft einen Schabenerjaganipruch querfannt, ber fich, wie man bermuthet, aufungefahr 3 Millionen Dollars belaufen wirb.

# Chicagos Badereien.

Etwa 300 bon ben 500 hiefigen Badereien find bereits burch bie Infpettoren bes Gefundheitsamtes auf ihren fanitaren Buftand untersucht worben. Sierbei ftellte es fich beraus, bag in nabegu 100 biefer Badereien eine grundliche Reinigung ber Wertftatten und zwedentfprechenbe Plumber-Ginrichtungen von bringenber Rothwendig feit feien. Die Befiger berfelben mur= ben baber aufgefordert, für bieje 26= hilfe unverzüglich Sorge zu tragen. Rur eine Baderei mußte bon ben Infpettoren fofort gefchloffen werben; & war bies bie bon S. Raufmann, in einem Sinterhaufe auf bem Grunds ftud Rr. 533 Jefferson Str. geführte, welche unmittelbar unter einem Pferbestalle gelegen ift.

\* Die 67jährige Nora Kenneby ftarb geftern Abend in ihrer Wohnung an ber Redgie Abe. und 45. Str. eines plögli= chen Tobes. Gin Bergichlag foll bie Urfache gewesen fein.

#### D diefe Dadden !

Wie der ichone Liebestraum des jungen Cheodor Sand ein plots liches Ende find.t.

Sie bieg Julia und er Theodor. 3m wunderschönen Monat Mai, als alle Anofpen sprangen, ba war auch in ihren Bergen bie Liebe aufgegangen, und wenn ber ichone Liebestraum ein jo profaifches Ende gefunden hat, wie es thatfadich ber Fall mar, jo trägt einzig und allein Julia bie Schuld, Die mit ihrer Ramensichwester aus bem befannten Chateipeare'ichen Dra= ma wenig gemein zu haben scheint. Be= ftern ftand bas hubide Dabden, beren voller Rame Julia Welter ift, bor Rich= ter Rerften, um fich auf berichiebene bon ihrem Geliebten Theodor Cand gegen fie erhobene Anklagen zu verantworten. Letterer hatte nämlich einen Berhafts= befehl gegen fie ermirtt; als es jedoch gur Berhandlung tommen follte, ba that ihm fein Borgeben leib und er zog bie Unflage im legten Moment wieber gurud. Die eine Siegerin verließ bas Mädchen stolz erhobenen Hauptes bie Dit Chicago Abe.=Polizeistation, während er, ber Antläger, traurig und niedergeschlagen hinterher folgte. Der Streit ber beiben Liebenben, ber

offenbar noch lange nicht gu Enbe ift, bat eine interessante Porgeschichte, Die auf's Reue wieder einmal beweift, wie unbeständig und wandelbar die Frauen in der Liebe fein konnen. Julia, die hier im Saufe Nr. 722 Walnut Str. wohnt, ließ fich bie Aufmertfamteiten bes jungen Theodor Sand nicht nur gefallen, fonbern ichien feine Reigung gu er= wibern. Letterer, ber in Summerbale eine kleine Farm befitt, tam jede Woche zwei ober brei Mal nach Chicago, um fie gu besuchen. Man fuhr gufam= men fpagieren, ging in's Theater, furg ber Liebhaber that Alles, um fich fei= ner Duleinea gegenüber bon ber beften Seite gu geigen. Bor mehreren Bochen machte er ihr in aller Form einen Sei= rathsantrag, ber bon ihr ohne langes Bebenten angenommen wurde, und Theodor ichwebte in höherer Wonne. Er malte es fich fo schon aus, an ber Seite feiner fo hubichen jungen Frau burch's Leben zu gehen, und bor lau= ter Entauden faufte er ihr einen ele= ganten Sut, ber \$14.50 foftete. Dann gingen fie gufammen in die großen Ge= ichafte, um Wirthschaftseinfaufe gu machen. Das Erfte, was gefauft wur= be, war ein Tafelfervice. Bei einer an= beren Gelegenheit beutete fie an, bag fie bubiche Sachen einzutaufen berftanbe, wenn er ihr bas nothige Gelb gur

Berfügung ftellen murbe. Er ließ fich bas nicht zweimal fagen, griff in die Tafche und gab ihr \$20, wofür Spiken, feibene Banber und andere mehr oder weniger nügliche Begenftanbe getauft wurben. Endlich nahte bie Bochgeit, welche auf ben Zaa bor bem Dantfagungstag festgefest worden war, er besorgte die Beiraths= ligens und fturgte fich außerdem in große Musgaben für Rleidungs= und

Baushaltungsgegenftande. Als er jedoch am Tage bor ber Soch= geit feine Julia besuchte, gab ihm biefe furg und bundig ju berftehen, bag fie nicht baran bente, Die Frau eines Farmers zu werben und ihn unter feinen Umftanben beirathen murbe. Mie ein Donnerschlag wirfte bieje Entbedung auf ben jungen Mann. Der fcone Liebestraum hatte ihn \$48.50 getoftet. Er will die Treulose jest auf Schabenerfat verklagen.

# Bektes Unton Chott-Rongert.

Berr Unton Schott, ber rühmlichit befannte Tenorift, hat fich entschloffen, irm ben Wiinschen feiner gabireichen Freunde und Befannten nachzutom= men, noch ein brittes und legtes Ron= gert zu beranftalten. Dasfelbe wird am Freitag Abend in Rimballs Salle, Nr. 23—253 Wabash Abe., abgehalten werben. Alle biejenigen hiefigen Dlufitfreunde, welche es bisher verfaumt ha= ben, ben mit einem feltenen Talent begabten Rünftler gu boren, follten fich biefe lette Gelegenheit nicht entgehen laffen. Daß ihnen ein wirtlicher Runft= genuß geboten wird, bafür burgen bie beiben erften Rongerte, welche bem Ganger fturmifden Beifall und allgemeine Unerfennung einbrachten. Für bas beporftehende Konzert hat ber Klavier= virtuos, herr Robert Goldbed, ber fich hier fürglich burch feine bom Chmphonie-Orchefter gur Aufführung gebrach ten Rompositionen auf's Bortheilhaftefte befannt gemacht hat, feine Mitwir= fung bereitwilligst zugesagt.

# Die Polizei-Unterjudung.

Alb. Rerr, ber Borfiger bes Boligei= Untersuchungs=Musschuffes, ift ent= foloffen, mit ber Untersuchung gewiffer Mifftanbe im Bolizeibepartement bor= anzugeben, felbft für ben Jall, bag ber Stadtrath bie biesbezugliche Bewillis gung bon \$3000 fclieglich ablehnen follte. Die ber Alberman erflart, wird bas Gelb ebentuell bon prominenten Ge= Schäftsleuten aufgebracht werben. Geis ner Unficht mich unterliegt es jeboch tei= nem Zweifel, daß bie Republifaner, Die befanntlich im Stabtrath bie Majoritat haben, bie Unnahme feines Untrages burchfegen werben, fobaf bie Un= tersuchung mahricheinlich icon Mitte nöchfter Boche beginnen fann.

# Unter den Rabern.

Bei bem Berfuche, tie Geleife ber Fori Bahne Bahn gu überfchreiten, ift geffern Rachmittag ber 25jahrige Matthems Cahill von einem Frachtzuge überfahren und faft augenblidlich getobtet worben. Das Unglud ereignete fich an ber Rreugung bon Stemart Abe. und 41. Strafe. Cahill, beffen Bobnung bisher nicht ermittelt werben tonnte, mer ein Schmied bon Brofeffion. Seine ichredlich berftummelte Leiche wurde nach McInernens Morgue, Rr. 743 43. Strafe gebracht, wo ber Coroner beute ben Inqueft abgehelten bat.

#### Beihnachtofeier im deutschen Breg-Rinb.

Die Mitglieder und Freunde des deutschen Breß-Klubs, welche fich ge= ftern Abend nebit ihren Damen Speifefaal bes Sotel Bismard eingefunden hatten, um ber bom Rlub arrangirten Beihnachtsfeier beigumohnen, mochten wohl taum erwartet ha= ben, bag es möglich fein wurde, eine gange Boche bot bem Feste eine wirtliche, achte Beihnachtsstimmung gu er= zeugen. Man war beffenungeachtet ge= tommen, in ber Borausfegung fich ju amufiren, wie bies ja immer bei ben bom Breg-Rlub arrangirten Feftlich-

feiten geschieht.

Doch bas Urrangements-Romite bewies, baß es feine Mufgabe, ein wirts liches Weihnachtsfest zu arrangiren, begriffen hatte und im Stande mar, ber= felben gerecht zu werben. Es hatte ei= nen grunen Tannenbaum prachtig auf= geputt und als ber Borhang weggezo= gen wurde und die Unwesenden ben im Lichterglange erftrahlenden Baum fa= ben, ba tauchten mit einem Male Die Erinnerungen an bie Rindheit auf, Die Unwesenden bergagen, daß fie fich im Dollarlande befinden und fonft mehr ober minber an ber bier eifriger als an= berstoo betriebenen Jago nach bem Glud theilnehmen und - bie gewünsch= te Stimmung war borhanden. Dann erflang bas Lied bom Tannenbaum in feiner anheimelnben Beife, worauf fr. Brebemeier mit beflamatorischem Geichid ein für Die Gelegenheit verfagtes, finniges Gedicht bortrug.

Gegen 9 Uhr eröffnete Dr. Benius, ber Prafident bes Preg-Rlubs, Die Feier burch einige begrufende Borte. herr Rarl Brudner trug barauf ein prachtiges Cello-Solo bor und wurde babei bon herrn Räufer auf bem Rla= vier begleitet. Unter ben Gaften befand fich auch herr Unton Schott, ber berühmte Tenorift. Derfelbe erfreute Die Unwejenden durch zwei Lieder, Die er mit feiner martigen und bennoch fo mobulationsfähigen Stimme unter athemlofer Stille ber Umwesenben bor= trug. Die Bortrage wurden mit mohl= berdientem, raufchenden Beifall auf= genommen.

Die Mitglieder hatten fleine Geschen= te mitgebracht, die bon. bem Romite berlooft wurden. Den meiften ber Begenftande waren Widmungen theils beiteren, theils ernften Inhalts beigege= ben, welche berlefen murben. Die eingel= nen Gewinne nebit Widmungen berfehl= ten bie gewünschte Wirfung nicht. Rach ber Berloofung murbe bie Unterhal= tung eine allgemeine. Mufikvortrage und furge Reben folgten und, für bie meiften ber Unmefenden biel gu früh, war es jo fpat geworben, ba nothge= brungen Bertagung eintreten mußte.

Sefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft.

Gigenthümliches Diggefdid.

Infpettor Chea mar geftern Mor gen in hohem Grabe bermunbert, als er bie Lifte feiner Beheimpoligiften, Die fich gum Dienft gu melben hatten, auf= rief und den Detettiv Thomas 3. Ford nicht borfand. Gin eigenthumliches Miggeschick hatte ben Letteren berbintert, fich bei feinem Borgefetten puntt= lich gum Dienst zu melben. Geine fämmtlichen Rleiber maren ihm näm= lich geitahlen morben fodag er ben hale ben Bormittag im Bett bleiben mußte, bis feine Ungehörigen ihm ein Baar paffende Beintleiber aus einem benach= barten Rleibergeschäft beforgt hatten. Wie Ford ergablt, war er am Montag Abend um 11 Uhr ju Bett gegangen burch lautes Rufen murbe er in ber Racht aus bem Schlaf gewedt. Er hörte, wie feine Schwägerin in bie Worte ausbrach: "Wer find Gie und mas wollen Gie hier im Saufe?"

3m Ru war Ford aus bem Bett, um feiner Schwägerin ju Silfe gu eilen. Er fah, wie ein Mann ein Bunbel Rleiber aus bem Fenfter hinaus warf, unb feinen Revolver holend berfolgte er bie Einbrecher bis gur nächften Allen, ohne fie jeboch erreichen gu tonnen. Die Rerle hatten bie fammtlichen Rleiber= fchrante geleert und bie Sachen in eis ner Ede im Erbgeichog gufammenge= padt, um fie bon bort aus fortaufcaf= Diefe Entbedung machte Forb fen. aber erft, nachbem feine Schwägerin ihm einen Anzug beforgt hatte.

## Dr. Auguft Ronig's Samburger Cropfen

beilen

Diefe fo gewöhnli-den Rrantbeiten ba-Dyspepfie, Hebelfeit, ben ibren Urfprung Caueres im Dagen. Der Magenfaft bat nicht Aufftogen. bie jur gefunden Berbauung ber Speifen

nothwenbigen Eigenschaften und eine allgemeine Comache bes Midgens tritt ein. Dr. August Ronig's Samburger Tropfen reinigen bie Gafte und fleden bie erfchlaffte Lebensfraft wieber ber.

Reberleiden. Biliofe Beschwerben befunden eine Trag-Leberleiden. beit bes Ausidei-Leberleiden. bungs - Organs ber Leber und Unregelmäßigfeit in ben Funktionen ber verichie-

benen gur Bearbeitung ber ausgefonberten Bluffigfeit bestimmten Organe. Wenn ein Ueberfluß von Galle im Blute gurudbleibt, treten biliofe Befdwerten auf, welche fich burch gelbliches Musfehen ber Saut, u. f. w., anzeigen. Als ein Dit. tel gegen biefe Leiden find Dr. August Ronig's hamburger Tropfen auf's Barmfte gu empfehlen.

Jakoba Oel -gegen-Berrenfungen, Quetfchungen, Berlettungen, 9

Rückenschmerzen.

Weihnachts-Bargains.

. .25 Cents Rofinen (10 Bfb. Ret.) London Lager Rofigen Rofigen ... 39 Gents Gange Riften (20 Pfb. Ret.) London Lager ... 39 Gents Rofinen ... Buter gemijdter Canby, per Bib ..... 5 Cents Jeiner gebrochener Rlumpen-Canby, per Bf. 6 Cents \*\*\*\*\*\*

Alle neuen gemilchten Rüffe, das Chund.

10 Liund deste freiche Rolled Cats
Babotits 1776 Waschbulder, Kacket.

Callonein-Widgle Hauch Tick-Sprud.

7 Plund Rim Poerfer Buchweigeamehl für.

Bairo Butterine, ver Plund.

6 Pfund After-Liuner Indo Kasfee in lufdbeiger Bleihvindse, für.

docklenige Rohrste Office-Stühle, drehdax, das Stied.

FAGLE 25 Fld. Sädle, der Sach.
50 Fld. Sädle, der Sach.
98 Fld. Sädle, der Sach.
98 Fld. Sädle, der Sach.
Burcels better St. Louis
Böhneithes Roggeumehl,
per Faß.

Für jeden Zag.

Spezielle Bortheile.

Gallone-Büchle New Crieans Rochiprup. 25 Cents Spanische Prunelles und Löher Jeigen. 10 Cents 1-Pid.-Büchle Cove-Aufrern. 5 Cents 10 Pid. Sal Soba 9 Cents

ob Bartie Se-Laundry- Geife, um ausguber

Job Bartte Sc. Lanndry-Seife, um ausguver fausen fausen 1-188d. Pacifet Corn-Stärfe. 27-Ung. Flaichen beite frausiche QueenOtiven Aites und trodenes Poolsorn. 2-188d. Süchen neues Bachpulver. Frauzöfiche Schundisc. haber Ahorn-Zuder. 10-186d. Simer Erdberren-Preferden für Cocoa-Schalen, per Pfund. Cailorniche Aprifolen, der Pfund Cailorniche Aprifolen, der Pfund Cailorniche Aprifolen, der Pfund. 2-188d. Büchen Goben-Kürfeis. 3-188d. Büchen Goben-Kürfeis. 3-188d. Büchen Goben-Kürfeis.

2 Pinnb-Budie Stadelbeeren 7 Gents 2 Pinnb-Budie rolbe Airiden 8 Gents Galouen-Bidjen Unde Airiden 8 Gents Galouen-Bidjen Unde Flavored Sprip 30 Gents 7 Pinnb reiner New Vorläugie Alter Dinner Jaba-Kaffee 11.50 Bents Gerade fo wie Jibride Mallnuffe das Pid. 2 Gents Gerade so wie Jibr sie bon den Baumen zu pflücken pflagte.
Pfinnb-Bud ein Aprilosen, Brombeeren und Renntskern Jahr

Etangen Laund p Geife für.

10 Biund Wajd-Soda 100 2 Grain Chininpillen für 25 Punub-Rijten Auper, Soda- oder Butter-Graders

Common Butterine, per Gimer . .

MEHL g. R. Eagle d: Co.s "Bell" \$3.69 Unfer "Beft" Botent-Mehl wird ausschliechtich für uns in einer ber besten Rublen Minnesotas gemacht. Se wird bere-gestellt von No. I hartem Weigen und wir garantiren es als bas beste Rehl im Martie und bag es jedesmal gefällt.

"Befi" Minnejota Batent- Mehl in . 45 Cents \$2.69

Bir machen eine Spezialität aus bem "answartigen" Geidaft. Wir fparen Euch Gelb an jebem Mafifel ben 3fr egt, tragt oder gebraucht. Schreibt an uns. Butterine.

Nammon Butterine per Einner 5.89
Hain Jarth, ber Einner 99
Keliable Tairh, per Einner 1.55
Burith Creamery, per Einner 1.50
Burith Creamery, per Einner 1.50
Wit maden das Bublifum befonders auf unfere Turith Creamery Butterine aufmerkam. Sie dat einen führen Gelchmad. if absoint rein und gefund und hält sich sehr viel bester als Creamery Butter. 24zöllige theilweise angefleibete 23 Fundskilen Aufter, Sodas oder Butters Gruders fordere Mild. die Büchte. 4% Genes Ivoden Süchterlich, die Büchte. 4% Genes Ivoden Süchterlich, die Büchte. 4% Genes Ivoden Süchterlich, die Büchte. 4% Genes Ivoden Genes Ge

Zabat und Zigarren.

Paftime der Pfund.
Anfo. der Pfund.
Giff Gog. der Pfund.
Buffer, der Pfund.
Nofalind. der Pfund.
A. d. der Pfund.
A. d. der Pfund.
Jrid Andb. der Pfund.
Die Ffund.
Die Gight, der Pfund.
John far, der Pfund.
Gowething Good, der Pfund.
Bimebertn. der Ninnd.

Nady, Jum Jum, Cenjation, der Pfd.
Seaf of North Sarolina. Gut Piug. per Pfd.
Perique Digiture. 14 Pfd.
Gatac Wighter. 14 Pfd.
Garte Blande. 14 Pfd.
A. & G. Perique. 14 Pfd.
A. & G. Perique. 14 Pfd.
A. Wickley Michael. 15 Pfd.
Turfifd Wighter. 15, der Pfd.
Sweet Gavoral. 14 der Pfd. Aronsberen Jam 9 Gents Geborrte California Birnen, das Pfd. 5 Gents Deborrte California Birnen, das Pfd. 5 Gents DPfund California Invetiden für 7 kt.00 (in übriggellichener Vest von Annubry Seife, nun zu räumen, das Siid. 3 Gents 3 Fund-Büdfen California Buskat-Trauben 9 Gents 20 Pfund-Tindfener reine Frucht-Jesty 30 Cents 25 Pfund granulirter Juder für 7 kt.00 (So.), fäggden Ber Genefun siedes 8.1 is Dairy Butterus, das Pfund.

K. W. Extra. 50 in ber Boy. Sentrh Clan, 50 in ber Boy.
Confibence, 50 in ber Boy.
K. W. Beanties, 50 in ber Boy.
Donnish Five. 30 in ber Boy.
Doto Nico, 30 in ber Boy.
Dobanna Select, 50 in her Boy.
Gerbert Spencer, 50 in ber Boy.
Gethot Chencer, 50 in ber Boy.

Dairn Butlerine. das Pfund. 11 Cents Renes Puckersorn, die Biddie 5c, das Ohd. . 55 Cents Bulf Jalienijder Macaroni, das Pfund. . 5 Cents 1000 Pfund guter Sample Thee, das Pfund. . 15 Cents Die befte und billigfte Auswahl von Spiels Opielfachen. Die beste und billigfte Auswahl

Buitarre,

3mportirte

Mandoline.



Kinderstühle, aufwärts. Dübid polirt 16 Cts. Und aufwärta



19 Cts. und aufwärte.

Eparbanfen, bubid geatbeitet, in Trommelform, sparvanten, duhich geatbeitet, in Arommelform, mit Schloß u Schliffel, große 10 Cffs.; Iteme. 5 Cffs.
Gute große Böget mit großen Febern, verichiebenen Founen und Farben, werth 35:
bas Stid, unier Preis. 19 Cffs.
Große grane Rauleiel, mit beweglichen
Köden, das Stid.
24 Cffs.
Dewegliche Ffel, mit Reiter, werth zweimal
jo viel, das Stid.
24 Cffs. io viel, das Stüd. 24 648.
Sehr große Arrelet, Ridel oder fanch bemalt. 19 648.
Ertra Qualität magiche Laternen, 6 Schieber, das Stüd. 49 648.
Forge Piere und Wagen. 30 Zolf lang.
fanch Maleret. mit Reiter, das Stüd. 98 648.
Is Taften Wetallouhones. importirt. mit
Inflirtitionen. das Stüd. 24 648.
Große Arche Poahs. fanch gemalte Thiere.
eine reguläre 355 Arche. für. 24 648.
Rieine Kinder-Pianos, das Stüd. 19 644.
Größere mid bessere Lualität Pianos, Stüd. 49 648.

Bücher.

Thierchen.

The gartie Buberbacher für Ainder, schön innegeried bas Side.

Sine kurze Geschichte der Religion von der Schödelung und dem Sundenlaß die deute. 48 Seiten, in Tadver gebunden; unser Preis.

Garvis for a Werry duritimas. 28 Carvis, Worte.

Bunft fteiser Deckel. 24mo., unser Preis. 20616

Importirte deutsche

\$1.49 Batentfopf, 11 Rip

\$2.98 Washinabe mit 3 Schublaben, hüblich gemacht werth dodpelt joviel. 2 4 544
Extra grobe Washindhande oder Dreifing Sales,
ein reguintere BSc-Artiel unier Verei Stüd. 4 9 614
Seinde Welted. Wiesler. Gabel und tössel, bladnirt, ein guter Voc-Artisle, sir Verei Stüd. 4 9 614
Seinde Welted. Wiesler. Gabel und tössel, bladnirt, ein guter Voc-Artisle, sir Verei Verei.
Georges Kinder-Thee-Gervice das Service. 1 4 548
Georges Kinder-Thee-Gervice, das Service. 1 4 548
Tierne Votomotelven. mit Ukrwert-Vad. 4 548
Tierne Votomotelne, mit Ukrwert-Vad. 4 548
Diudo Tromptelen. bein benalt werth zweimaal soviel, das Sciäd. 9 648
Tschund Wichelse Weiz, groß, das
Siäd.
Abs Sciäd. 2 648
Michaelse Pudvenmöbel - Garnilaren, gugerdrecht-Pudvenmöbel - Garnilaren, gugerdrecht bei Delar. 7 m. An. 3 für die Friestlage
gu machten bei am Dolar. 7 m. Am. 3 für die Noter
Gervic zu einem niedrigen Breite wünscht, wir habet
fie in vielen Zelovationen.

Souh:Dept. Feiertags-Souhverkauf für diefe Mode. Sie find alle Corfters.



Sartie Ro. 1—1.500 Paar Münner Corf Gobien Bals. und Congres -Diefer Berfauf. Hartie Ko. 2—1.100 Paar Manner
Salv Bald und Congreß.
ichmale. ecfige u. razor zehen — \$1.25
Partie Ro.—850 Paar Vict Kids.
Rudyl-Saube für Tamen; diese
fentsein k 2.50 u. 43 werth. bei dies
fen Bersauf.

H. R. EAGLE & CO., WARRASH AVE.

#### Bergnügungs-Begweifer.

Chicago Opera Sous e-Des. Langtry. Colambia The Girl & Left behind me. The pire-Udwoedille.

Grano Opera Donie-Cii the Earth.

Babit us Mpril 1900k.

Bab mar let-Comedians.

Booleds Schann Abne.

Lincoin Part The arer—The Galley Stave.

McKiders—Cn the Milifishppi.

E diller—Madelaine.

#### Blane Dofenbutter.

Das Ronigreich Sachsen erfreut fich einer Agrarierpartei, bie ben preugi= iden Junkern ben Rang abzulaufen mit Erjoig bestrebt ift. Sachsen hat außerdem eine Bereinsgesetzgebung und ein Beimatherecht, Die jedes Gogiali= ftengeset entbehrlich machen. In Folge Deffen gibt es auch nirgends jo biele fogialdemofratische Babler und Ge-mabite, wie in bem Lande ber "Gemutalichteit." Mus Sachien tonnen bie ärgften Absonderliteiten berichtet wer= ben - und Riemand ift überrascht. Es wird baber auch nicht Bunder nehmen, bağ man in Sachsen beichloffen hat, in ben Rampf gegen bie Margarine erft= lich für bas Berbot jeder Mifchung bes Thierfettes mit Miich ober Sahne und greitens für Die Farbung ber Marga= rine eingutreten. Richts fann ben eng= herzigen Gigennut ber Agrarier beffer tenngeichnen als Diefes Gebahren. Die Maturbutter fteht nach ben ftatiftischen Ermittelungen ber Polizeibehörben fo hoch im Preise, wie nur je. Bon einer "Noth ber Landwirthichaft" tann bier ernsthaft nicht Die Rebe fein. Aber man fann es nicht berminden, bag neben ber Butter auch die Margarine gebraucht mirb. Deshalb mill man fie burch Rerfd:lechterung und burch Farbung aus ber Belt ichaffen. Sonft fampft man gegen bie "Berfälichung" ber Lebens= mittel unter ber Annahme, bag bie Bu= fabe bie Lebensmittel im Rahrwerthe h robfeben. Bei ber Margarine aber will man eine Berbefferung unterfagen. Die nur jebem Rerhraucher angenehm ift. Und foas foll bie Farbung bebeuten? Bunachit ift es Thatfache, bag heute bereits die Margarine burchweg gefarbt wird; ihre natürliche Farbe ift grau und unappetitlich. Deshalb wird thr ein Stoff, wie vielen Butterforten, jugefest, ber ihr ein befferes Musie= ben gibt. Das aber wollen bie Agrarier nicht, obwohl fie felbit nich nicht freuen, ihrer blaffen ober fchmugigen Butier ebenfalls burch Farbe ein angenehmares Aussehen zu berichaffen. Schon im Reichstage ift bas Berlan= gen gestellt worden, bag bie Margari= ne mit BeibelBeeren blau gefarbt mer= be. Damit wird ben Berbrauchern bie Margarine, wie bamais gejagt worben ift, genugend "verefelt". Ber wollte auch blaues Wett auf bas Brot ichmieren? Mer murbe mit folder Margari= ne braten und baden? Dag bie Margarine, wie fie heute bertauft wird, ein wichtiges, verhältnigmäßig billiges Fett für Die unbemittelten Boltstlaffen bie burch bie Borichrift ber Blaufarbung ich wer geschäbigt würden. fommt für bie Ugrarier nicht in Betracht. Denn für fie gibt es feinen andern Standbunft als ben bes eigenen Bortheils. Man will eine große, nühliche Ribuftrie, Die beilaufia ben Landmirthen eine bobere Bermerigung ihrer Thierzuchterzeugniffe verschafft, bernichten, nur um ben Butterpreis iiber Gebiibr gu fte gern. Allerdings wird biefer Beweggrund nicht eingestanden. Blelleicht eifert man öffentlich bie Befahr bes Betruges, ber Tau= fcung, ber Ueberbortheilung, obipohl fcon jest bie ftrengiten Borichriften getroffen find, um ben Bertauf bon Margarine fatt Raturbutter gu binbern ober zu ahnden. Man will nur bas Intereffe für Die Gesammtheit gelten laffen, wie man auch gegen bas ameritanifch: Schweinefett antampfte, angeblich nicht, weit es bem Arbeiter ein billiges Nahrungsmittel juganglich machte, fondern aus allerlei unlauberen, gesundheitsichablichen Stoffen bergeftellt fei. Bir glauben, bag fich barüber Die Ugrarier feine grauen haare madfen leken, wenn fie fich nicht burch bie Ronturreng bes ameritanischen Fet= tes in bem Abfat ihrer eigenen Er= zeugniffe bedroht mahnten. Dasfelbe ift bei ber Margarine ber Fall, die bas Reichegesundheitsamt als ein fehr empfehlenelterthes, oft beffer als minber= werthige Naturbutter anzuwendendes Rahrungsmittel bezeichnet hat. Es bieibt abzuwarten, ob ber Reichstag fich bagu hergeben werbe, ben Münschen ber föchnichen Mararier nachzutommen und bem Bolte bie Margarine gu "ber= et:In." Die Wirfung folder Beftrebun= gen und Da regeln fonnte nur eine weje tilit: Startung ber "Umfturgpar» teien" fein, Die fich nicht einreben laffen merben, baf Religion, Gitte und Ord= nung bie Blaufarbung und Berichleche terung ber Margarine erforbern, fonbern mit Recht glauben werben, bag in folden Unordnungen ber Beiekgebung

# Japan als Borbild.

nur die rudfichtslofe Gelbftfucht ber Agrarier ihre Triumphe feiere.

In Sirofhima, ber gegenwärtigen Refibeng bes Mitado von Japan, hat, wie bie "Rationalgeitung" berichtet, Mitte borigen Monats eine Trauer= feier stattgefunden, an welcher Die gange Stadt fich belgeiligte. Die Berantaffung it bezeichnend für bas erft feit brei Bugrgehnten unferer Rultur erbined ga, un. Die Feier, ber bom Bertreter bes Raifers bis gum legten Safenarbeiter alle Stande mit mehr als 6000 Personen beiwohnten, galt einem Journaliffen Namens Rumanofi Damafita. Bon bem in hirofhima erfcheis nendin Blatte "Tichin-Rotu" als Berichterstatter auf ben Rriegsichauplas entjandt, mar er bei bem Sturme auf Bing-Dang von einer Rugel töbtlich getroffen worden. Man begnügte fich nist mit einer platonifchen Ghrung. Um Tage ber Gebentfeier in Birofhima traten in Tolio die Journalisten und Schriftsteller zusammen, und in vieser sowohl burch die Zahl wie die Personlichkeit ber Unwesenden herborragenben Berfammlung, ber auch bie befannteften Pariamentsmitglieber aller Barteien beimobnten murbe einftim= mig folgender Beiding gefaßt: "Die Bflichen ber Berichtenfatter, Die ben Truppen fich angeschloffen haben, um bermoge ihrer Bildung und Begabung bie Rriegsereigniffe bem Baterlanbe gu ichildern, unterscheiben fich in nichts bon ber Schwere ber Bflichten, Die Dffiziere und Golbaten ihrem Berufe gemaß gu erfüllen haben. Gur bie im Rampfe gefallenen ober verwundeten Rrieger tritt bas Gefet ein und es wird für fie und ihre Ungehörigen geforgt. Doch um ben Rriegsberichterftatter fümmert fich Niemand und beshalb haben wir uns zu folgenben Befchluffen vereinigt: 1) Fällt einer unferer Rolles gen, fo find sammtliche Zeitungen Japans berpflichtet, bies brei Tage lang an herborragender Stelle bes Blattes befannt gu machen. Der Rebaftion bes betreffenden Blattes ift je nach Lage schriftlich ober perfontich bas Beileib auszubrücken. 2) Alle Zeitungen haben je nach bem Bermogen ihres Beriegers für einen Fond beigufteuern, mit bein bie Sinterbliebenen gu unterftugen find. Beiträge für biefen Fond find auch von ben hierzu einlabenden Abonnenten entgegenzunehmen. Ergibt fich in Folge Erfrantung ober Bermundung Die Rothmendinfeit einer langeren und foitspieligen Behandlung, fo ift für eine folde ebenfalls burch uns Sorge gu tragen."

Für ben gefallenen Damafita ift übrigens fein Aufruf erlaffen worben, weil ber Berleger es für feine Ghren= pflicht erflart hat. felbit für bie Fa= milie in ausgiebigfter Beife gu forgen.

#### Gine ergiebige gagb.

Mus Wien berichtet bas "Wiener Zagblatt": Die erfte Jagb im Groß= Wiener Gemeindegebiete hat bor Rur= gem auf ber Simmeringer Beibe ftatt= gefunden. Wohl an zweihundert Schuben nahmen an ber Gemeinbeigab theil. Das Jagbresultat mar Folgenbes:

Mbgegebene Schilffe . . . . . . 2000 Geichoffene Safen . . . . . 20 Tobte Sunde . . . . . . . . . Gin ichwerberwundeter Jagb= leiter,

Ungeschoffene Treiber . . . . Waidmannsheil!

- 3hr Tarif. Gine Dame will ein Rinbermadden engagiren, bas borgug= liche Zeugniffe bat und fünf Jahre in berfelben Stelle mar. Die Dame: "3ch will Sie alfo engagiren. Wenn ich jebe, bah Sie forgiam und Lebeboll gum Ringe find, will ich Ihren Lohn um gwei Mart monatlich erhöhen." Das Rindermädchen: "Wenn bie gnädige Frau wünscht, daß ich bas Rind wirtlich lieben foll, wurde die gnädige Frau gut thun, mir ben Lohn gleich um brei Mart zu erhöhen."

- Braftifd. - Studiofus A .: Du. mein Alter ichidt jest verdammt menig Gelter, ich weiß gar nicht, mas er fich benft. - Studiofus B.: Der will Dich eben bor bem Berfumpfen bewahren, indem er Dich möglichft lange auf ben Trodnen figen läßt.

# Lotalbericht.

\* Der geftern Bormittag auf ben Geleifen ber Horthwestern-Gifenbahn, nahe Lincoln Libe., verungludte Urbei= ter, ift als ber 40jährige John Polat ibentifigirt worben. Er war, wie bereits berichtet wurde, bon einem Baffa= gierzuge überfahren worden und hatte bald barauf im Alexianer-Hofpital fei= nen letten Athemaug gethan. Der Berftorbene wohnte in bem Saufe Nr. 36 Abelaide Abe.

\* Galbator, ein reines Malgbier ber Conrad Geipp Bremg. Co., zu haben in Flaschen und Fässern. Tel. South 869.

\* 3mei Staliener namens Peter Fero und James Cholto, geriethen ge= ftern Abend bor bem Saufe Dr. 95 Polt St. in Streit, in beffen Berlauf Cholto einen Rebolber gog und einen Soun auf Wern abfeuerte, Diefen in bis rechte Bade treffend und eine ichmerghafte aber nicht gefährliche Bunbe berurfachend. Der Schiegbold murbe ber= haftet.

\* Ein etwa 4 Wochen alter weibli= der Säugling, welcher in einem Rorb eingepadt war, murbe geftern Abend bon einer unbefannten Berfon auf ben Treppenftufen bes Saufes Dr. 112 G. Morgan Str. hinterlaffen. Gin Boligifi. welder bas Rind bort borfanb. brachte dasfelbe in einem Findeihaufe



Mr. J. Edw. Riffle Allegheny, Pa.

Nervose Niedergeschlagenheit.

"Ich litt lingere Zeit sehr stark an nervös r Niedergeschlagenheit. Ich hatte un refähr alle Hoffun, jemals wieder besser zu werden, aufg gesen, als mir Hood's Sarsaparilla empfohlen wurde, und ich halfte es für meine Pflicht; anders Leidend wissen zu lassen, welche Wohlthat es mir gewährte. Ich k nate des Machts nicht schlafen, hatte keinen Appetit und das Wunige, das sien ass, konnte ich nicht im Magen behalten. Nachdem ich die urste Flasche Hood's Sar-aparilla genommen, welches mir einige E. leichterang zu gewähren schien, versachte ich eins zwe te un! führ fort, mich zu bessern. Ich stand des Morzens gesund und erfrischt auf. Ich führ mit der Medizin fort und hin geheilt au Körper und Geist; kann gut schlafen und fähle mich in je er Hinsicht besser. Ich empfehle Hood's Sarsaparilla herzich allen Anderen." J. Enward kipple, 151 Madison Ave., Allegheny, Pa.

HOOD'S PILLEY wirken leicht, aber prompt und Nervose Niedergeschlagenheit.

NOOD'S PILLEY wirken leicht, aber prompt und urchgreifend auf Leber und Eungeweite. 250 //2

#### Bom Büchertifd.

- "Unfere Beltausftel-lung." Rechtzeitig für ben Weih nachtsmartt liegt nun bas prachtige Wert vollständig bor. Seute icon bon großem Werth, wird es mit jebem schwindenden Jahr an Bedeutung ge= minnen, und wenn einer fpateren Benerotion bas Durchblättern bes Budies bie nie felbftgefcaute Bracht unb Größe ber Columbifden Beltausftel= lung ahnen läßt, bann wird ber babei= fitenbe "Alte", ber felbft "babei war", fich freuen, bag er por zwanzig ober mehr Jahren bas Wert "Unfere Weltausstellung" auf ben Weihnachtstisch ber Familie legte ober bem Freunde ober ber Freundin "gum Chrifttind" schenkte. Die Schlughefte bes Wertes überraschen fast burch ihre Reichhaltig= feit. Da ift nichts gu fpuren bon einer Berichlechterung bes Inhaltes, bie man jo häufig bei Werten, bie in Seften erfdeinen, antrifft. Das gange Wert, fo wie es jest fertig vorliegt, ift ein vollfommenes Ganges, bas auch ben, ber bie große Ausstellung gründlich gu tennen glaubt, burch die Fülle bes Gebotes nen überrafcht und eine fchier uners schöpfliche Quelle erinnerungs= und ge= nufreicher Stunden ift. - Die Befchäftslotale ber German American news Co. (197 D. Mabifon Str. und 5324 G. Afhland Ave.) follten in ben nächsten Tagen bie Zielpuntte aller be= rer fein, die in ber gludlichen Lage find bei ber Muswahl ihrer Weihnachts= einfäufe nicht nur bie materielle Ruglidifeit berüdfichtigen gu muffen.

- Das neuefte Wert bes befannten fruchtbaren beutsch = ameritanischen Schriftstellers Rarl Anorg, betitelt fich "Deutiches und Ameritani= che &", ift in Glarus erschienen, aber burch alle Buchhandlungen (fo burch Roelling & Rlappenbach, 102 Ran= bolph Str.) zu beziehen. Gein Inhalt ift eine bunte Bluthenlese bon turgen Stiggen, Betrachtungen, Erinnerungen und Rritifen - aus allen möglichen Gebieten gufammengetragen, bon allem Möglichen handelnb. Gine intereffan= te Plauderei "Nitolaus Lenau inAmerita" eröffnet ben Reigen; ein leber= blid über "bie swedenborg'fche Litera= tur" folgt; Johannes Ronge, eine biographische Stigge, "Gothe-Werther= Erinnerungen", Effans über "Die Lorelei" und "Die Fridthiofs-Saga" fchließen fich an. Bur Abwechfelung bricht ber Berfaffer eine Lange für bie "Geiftige Turnerei", bann plaubert er über "Joaquin Miller, ben amerifani= ichen Pferbebieb und Dichter", um in einem anderem Rapitel uns über "Das Studium ber irländischen Sprache in ber Gegenwart" ju ergablen und mei= terhin "Ameritanifche Schriften über Japan" Rebue paffiren gu laffen. -Man wirb aus bem Gefagten feben, bag "Deutsches und Ameritanisches" ein Buch ift gum Blattern, gum Musfüllen müßiger Salbstunden.

## Mus Giferfucht.

Gine blutige That, bie fich mahr= fcheinlich zu einem Gattenmord geftal= ten wird, beging geftern Abend ber Mr. 1613 Armour Abe. mobnende Far= bige William Whiteforb. Der Mann war bis jum Bahnfinn eiferfüchtig auf feine Frau und icon häufig tam beshalb zu fturmifchen Szenen. Geftern Abend tam er betrunfen nach Saufe. Die Frau begab fich, um nicht mit ihm in Streit gu geratten, in bie Riiche, doch gerade dies führte ihr Ber= hangniß berbei. Whiteford folgte ihr fdimpfend und fluchend und als jest ungludlicher Weife Jemanb an bas Menfier flopfte, glaubte er, es fei ber Liebhaber feiner Frau. Er gerieth in eine unbegahmbare Buth, ergriff ein langes Meffer und ftieg es ber Unglud= lichen in bie Bruft. Rachbarn riefen bie Polizei und biefe forgte für lebers führung ber Bermunbeten nach bem Merch Sofpital. Die bortigen Mergte erflarten ihren Buftanb als hoffnungs= los. Whiteford entfloh nach ber That und alle Bemühungen ber Boligei, fei= ner habhaft zu werben, blieben erfolg=

# Seteffaffen.

Die Rechtsfragen beantwortet be: Mechtsauwnit Derr Jens 2. Chris ftenjen, Zimmer 12-14, Ar. 15 5. Abe. DR. Q. - Das "er" wird in Ihrem Falle flein ges 3. ft. — Riverview liegt im Elfhardt Co., And., und ift mit der Undalfte voer mit der Grand Tennts Bahn jn erreichen. — Rortd Judion liegt im Etarke Co. besielben Staates und dar etwa 430 Einboduce.

Sefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft.

# Martiberiat.

Chicago, ben 18. Dejember 1894. Dieje Breife gelten nur fur ben Großbanbel. Bemüie. Robl, \$1.00—\$1.50 per hundert. Sellerie, 15c—20e per Dutend. Autojeich, 47c—30e per Aufbel. Zwiebeln, \$1.23—\$1.35 per Aartel. Meife Rüben, 20c—222 per Bujbel. Mobrüben, 75c her Foß. Gefoladtetes Beflügel. Sübner, Te-7fe per Bfund. Truthubner, 8ce-De per Bfund. Mallard-Guten, \$3.00 der Tuhend. Ateine Enten, \$1.25 per Tuhend. Schiegfen, \$1.25 per Tuhend. Schiegfen, \$1.25 per Tuhend. Realtrieschibner, \$1.75-\$5.00 per Tuhend. Rebhildner, \$2.75-\$1.00 per Tuhend.

Maffe. Butternuts, Go-Ge per Buibel. Sicorp, \$1.75-\$2.00 per Buibel. Ballnuffe, \$1:25-\$1.50 per Buibel. Befte Rabmbutter, 236 per Bfurib.

Gier. Grifde Gier, 201 ber Tugenb. Gradte. Mepfel, \$1.50-\$2.50 n.p Barrel. Bitrouen, \$3.50-\$3.00 per Rife. Orangen, \$1.90-\$2.00 per Rife. 8r. 4, 50c-53c; Rr. 3, 55c-61c.

Binter Beijen. Rr. 4 roth, Sle: Rr. 3 roth, 53ec. Rr. 2 bart, Siec; Rr. 3 bart, 5ic. Diais. Rr. 2, 50c-52c. Pafer.

Rr. 2 mg6, 31c-32c; Rc. 3 weiß, 31c-32c O e u. Ar. 1 Timotho, \$16.00-\$11.00. Rr. 2 Timotho, \$10.00-\$10.00.

#### Die Boligei-Rommiffion.

John 2B. Gla, ber Borfigenbe ber Polizei=Bivilbienft:Behorde, ergriff. ge= ftern Befit bon bem neuen Quartier ber Beforte, welches fich in einem Bimmer neben bem Gtragenreinigungs= Bureau im Rathhause befindet. Die erfte Arbeit bes Borfigers beftand in ber Fertigstellung bes Wortlautes bes Un= ftellungs=Formulares, meldes alleMit= glieber bes Polizei-Departements unterzeichnen muffen, wenn fie im Dienft gu berbleiben minichen. Morgen ermartet man einen großen Theil Diefer Formulare bom Druder, fo bag alsbann mit ber Musfüllung berfelben begonnen werben fann.

# Verkanssflessen der Abendpost

Arlington Deights: Julius Flentle. Unburn Bart: Edward Steinhaufer. Muftin: Willy Fraje. Abonbale: Geo. Sobel. Bartlett: Bruno Deffe. Beeder: D. Blod. Ben fen bille: Albert Franzen. Beverly Beights: Guftab Roch. Blue 35 land: Willy Gidam. Blue 3 sland: Barry Baubenberg. Bowman sville: F. M. Schimmels. Central ggrt: G. D. horber. Chicago Seights: Coa. Cauter. Cheltenbam Bead: N. Schneiber. lebour: F. R. Mueller. Erpftal Sate: Frant Timm. Grete: Fred Glaus Cupler: Chas. Liban. Dauphin Barf: J. F. Buterbaugh. Dabenport, Ja.: B. Gehrfe. Desplaines: Chas. Rehnte. Downers Grove: M. G. Stanger. Douglas Barf: Greb Biegfelb. Elmburft: Julius Malon. Elgin: Otto Eggebrecht. Englewood: Guglewood Rems Co. Chanfton: Albert Poelfoto. Chanfton: John Bitt. Glencoe: Fred I. Lane. Grant Barf: 28. Riepfe. Brogbale: Albert Goripth. Grand Croffing: Oscar Lanbolf. bamthorne: Conrab Fegmener. Der moia: John Edubert. Sinsbale: S. Geo. Broutt & Co. Siabland Barf: Rid. Mrnsmall Sobart, Ind.: Kichard Bernabl. Sobe Bart: M. J. Zaplor. Brbing Bart: A. M. Zelensty. 3 tasca: &. Ahlenftorf. Refferion: Brbin Bernhard. Renofba, Bis .: Bitts & DeBerge. fington: Gris & Deverel. orte, Ind.: George Werner. La Grange: Jacob Buefcht. La wu bale: Mug. Deper. Lemont: Mier Romaf

Linden Part: G. 9 Gorber. Lombard: John B. Beibler. Lodport: John Ludwig. Darengo: Bople & Bbite. De chenty: Sento Ridels. Denbota: Edut & Denijon. Moreland: E. 3. Sorber. Morgan Barf: Grik Telgenhauer. Raperville: 28. Plafe

Rormood Barf: Cad Gidert. Daf Barf: 3. Rainer. Daf Barf: Willie Beje. Dregon: John 3. Cant. Bartfibe: Chas. Caf. Balatine: Beutler Bros. Bart Ridge: Saus Samer. Blano: S. M. Broadus, Bullman: Bart M. Germes. Bullman: I. B. Strubjader.

Rabens iboob: Grant Lebindner. Riverbale: Mrs. Leng. Riberiibe: Ges. Edin Miberlibe: Geo. Soboger. Miber Liew: Aug. Schieiber. Rofelle: John E. D. Lagge. Nogers Barfilfred Smith. Nofehili: U. H. D. Terwilliger. Sanbwid: Matt Shidelmann. Conth Chicate: Brant Milbrath. Streator: E. L. Donagbho.

Thornton: Clinton Brant. Turner: 3. C. Rettnor. Turner Barf: darrie Gairbeab. 28 afbington Seights: John Richarb. Binnerta: Frank Kaspar. Whiting, Ind.: T. A. Etiles. Wheaton: W. G. Jones. Binfield: Chris. Boigt. 28 ooblawn Bart: D. Geierid.

# hofinung lebt ewig

im Menschenkerzen. Wie oft and sie sich trügerisch eewies, immer wieder flammut sie empor. Mag auch nicht jede Bolle siberunssianat ein, die Düatte, welche den Avorizont verdunkela, werden von ihrem frischen Auche doch weggeblasen, so das uns der Intuntsbimmet in rosigem Lichte erizeint. Und darum hat der Hospienke immer Necht. Der Leidene, welcher zu Kostetre's Magenditreck greift in der Poffenng, dasscheiteres greift in der Poffenng, dasscheiteres metzten geicht und ber den das blos vorübersgehende Lindening einer Schwerzen bevierten, wird sinden, das er sich in diese sieder, Abenwarist und allgemeine Hinde und Lieder, Averdistiat und allgemeine Hindlickt werden nicht nur theilweite, sowerung gegen Schlassoffen und triert. Gegen Abmagerung, gegen Schlassoffen und mangelabe Eftunt ist diese vorziglische Stimulausmittel, das alle alzgame zu regelmäßiger Idästsetzt und regelmäßiger Auch andalt, besten als alle anderen, oft übernuchtig reisende und beshalb scholiebe Louics-Besinders wolftlicher, ichwächlicher, hooderater Leure, oder dom fabwerer Krantzeit genesenten. Terimal taalich ein Weinglas voll versungt den Rörper und Geilt.

# Zodeefalle.

Rachftebend veröffentlichen wir die Lifte ber Dent-den, über beren Lod bem Gefundheitsamte zwijchen eftern und beute Mittag Meibung guging: Guil Loeffter, 273 R. Franklin Str., 29 3. Philippine Happel, 330 North Ave., 50 3. Morth Myers, 43 Canalport Ave., 27 3. Anna D. Miller, 252 23. Str. Garoline Roerner, 353 R. Albland Ave., 70 3.

# Alcine Anzeigen.

Berlangt: Manner und Anaben. (Mugeigen unter biefer Rubrit, 1 Gent bas Bort.) Beclangt: Imverlässige junge, jowie im mittleren Mite stebende Teursche im sedem County, um als Borrespondenten und Spezial-Diefeires sur als Borrespondenten und Spezial-Diefeires sur Bas größe und in seiner Ant volkstningigke Gedeimbeigel-Bureau des Landes zu arbeiten Frühere Erstadtung nicht notdwondig Anden und unverläßliche Betjonen sind erzuch, nicht zu antworten. Keiferen zen verlangt ning gegeben. Seit Jahren eindliete, Gidst Verlemagte für volke Auskunt iswie die delte Austund iswie die delte Austund iswie die delte Austund von Rational Tetective Bureau, Indiandvolks, Ind. Mockant. Berlanat: Junger tüchtiger Mann, ber bas Ca-loongeichaft feint. Rady-fengen im "Bud; Ede Raudelph und Dearborn Cir. Berlangt: Gin Junge, ber icon früher in eiger Bad-rei gearbeitet hat, um an Brod ju arbeiten. 247 31. Str. Berlang: Mäuner, um fich far ben Eisenbahn-bienft zu audlifiziren als Telegraphiften und Er-pretz. Tidetz und Stations-Agenten. Stellen werzen zugeschert, die mit 875 bis \$100 per Mouat falarin werden. General-Sfiftes Sudost-Ede Fifth Av. und Monroe Str., 3. Flur. Berlangt: Ein starter Innge, der fich nicht bor Arbeit icheut, der nahe North und hubson Abe, wohnt. Rachguftagen 334 E. Rorth Ade. Berlangt: Ein ältlicher Wann, der Willens ift, für 27 der Monat und Roft zu arbeiten und Roblen dem Bastet sortzulragen und fich sonk uliglich zu machen. 2142 Archer Abe. Berlangt: Guter Mann für allgemeine Caloon-Berlangt: Gin Mann, um Pferde gu beforgen. S. Julanber, 5210 Afhland Abe. Berlangt: Ginige gute Runfis und Baufchloffer. Crane Glebator Co., 217 S. Befferfon Str. Berlangt: Gin Bartenber, ber beutich und englifch fpricht; Blattbeuticher vorgezogen. 3123 Haman Str. Berlangt: Silt die Sciertage noch einige Agenten füt Riggeren (Brima-Baare) gegen Baar bei boben Berbienft. 116 G. Fullerton Ave. Berlangt: Junger Barbier für Camftag und Sonntag, ftetig. 235 Larruber Gtr. mibe Berlangt: Junger Barbier für Samstag und Gonntag, steitg. 235 Larraber Str. mide Wädden sinden gute Stellen dei dohem Lohn.— Berlangt: Ein Rann mit \$20 bil \$25; macht \$5 bis \$10 täglich; keine Kenntnisse nathige nathig; kein Schwins del. Rachgustragen von 3 bis 4 Uhr. M. Felk, 45 Berlangt: Cojort, Abchinnen, Mädden für dankarbtimmte Place.

Berlangt: Edjort, Köchinnen, Mädden für dankarbtim und abeite Arbeit, Kindermadden und einge menderte Mochen für die desten und abeite Arbeit, Kindermadden und einge menderte Mochen für die desten Löhe wenderte Mochen für die dehem Cohn.— Kindermeiden und einge menderte Mochen für die dehem Cohn.— Kindermeiden und einge menderte Mochen für die dehem Cohn.— Kindermeiden und einge menderte Mochen für die dehem Cohn.— Kindermeiden und einge menderte Mochen für die dehem Cohn.— Kindermeiden und einge menderte Mochen für die dehem Cohn.— Kindermeiden und einge menderte Mochen für die dehem Cohn.— Kindermeiden und einge menderte Mochen für die dehem Cohn.— Kindermeiden und einge menderte Mochen für die dehem Cohn.— Kindermeiden des Gieles dehem Cohn.— Kindermeiden des Gieles dehem des Gieles dehem dehem dehem Cohn.— Kindermeiden des Gieles dehem dehem Cohn.— Kindermeiden dehem Cohn.— Kinder Berlangt: Gin Mann mit \$30 bis \$25; macht \$5 bis \$10 taglich; feine Kenntbiffe notbig; fein Schwin-bel. Radgufragen bon 3 bis 4 Uhr. M. Geit, 45 Blymouth Place.

# The BEST

**Boys' Outfits** Gefucht: Arbeit für einen Gorfesboer-Mann und Bladichmied. 1915 State Str. in the World

are offered to the public by THE HUB—Chicago's greatest clothing store! Made of strictly all-wool cloth—well fitting and strong—we can positively guarantee them the **Hest Hargains for the Money** ever given by anybody.

The Hub's Famous Head-To-Foot Outfits Gefucht: Stelle als Sausbälterin incht achtbare nub zuberläffige Wittne mittleren Alters; gebt auch auf garm. L. Liffan, 2202 Clifton Str., Craipford, 3u.

consist of One Bouble-Breasted Coat, Two Pairs of Knee Pants a Stanley Cap, made to match the suit, and One Pair of Shoes, made of solid leather very neat, yet as strong as a brick, and the price of the entire "Head-To-Foot" Outfit is

Gefucht: Gine anfianbige Frau, Mitte Wer, fucht irgend welche Beichäftigung. 21 Masca Str. mbo

For Boys from 5 to 15 years old.

Tens of thousands sold to every state of the Union, and everyone is delighted with them. You'll be pleased, too, if you'll let us send you'one—all charges prepaid to any part of the U. S. for \$5.75, or C. O. D. with privilege of examination be-fore payment—if a deposit of \$1.00 is sent with the order.

Samples of Cloth and 60-page Illustrated Catalogue telling you all about the greatest line of Men's and Boys' Clothing, Furnish-ing Goods, Hats, Shoes for Men and Women, and Laddes' Cloaks and Furs, sent free and postage paid.

# HE HUB

N. W. Cor. State and Jackson Sts., CHICAGO, ILL. The Hub has no Branch Stores Anywhere,

Berlangt : Männer und Anaben. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Gent bas Wort.) Berlangt: Tramfter für Aidenwagen, junger Mann. 13 G. Glinton Str.

Berlangt: Gin gut empfohlener im Buhen erfah: rener Manu als Porter. 1890 R. Saifted Str. Berlangt: Jungen fofort, um das Telegraphiren auf unferen Linien zu erlernen. Telegraph Companh, 175 Fifth Ave. 19dalto Berlangt: Gin guter junger Butder. 1420 35.

Berlangt: 500 Arbeiter, Treiber und Arbeiter für Flugbauten in Arkanias, Mifffifippi, Winterarbeit und billige Fabrt nach Memphis, Aidsburg, New Orleans und allen Theilen ifibild über die Allinois Gentrale-Labn, direfte Linien, Aof Labor Agency, 2 Marfet Etr. 26nolut Berlangt: Agenten für nene Pramien-Berle, Beits ichriften und Kalenber. B. D. Mai, Buchbanblung, 140 Bells Err. 15ofimt

Berlangt: Manner und Grauen. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas 2Bort.) Berlangt: Mann ober Mabden für Cloat Store, muß bohmijd fprechen. 607 Blue Island Abe.

Berlangt: Frauen und Dadden. (Anjeigen unter biefer Rubrit, I Gent bas Bort :

Laden und Fabriten. Berlangt: Rleibermacherin und Lehrmadden, Bes gablung. 3108 Prairie Abe. Retlangt: Gine gute Raberin far Rleiber. 663 Berlangt: 3mei gute Rafdinenmabden an hofen -m.

Berlangt: Rleibermacherinnen, 514 S. Union Etr. Berlangt: Madden fofort, um bas Telegraphiren cuf muferen Linien ju erternen. Telegraph Compann, 175 Bifth Abe. 1903lw Berlangt: 4 Baftermadden an Dojen, 14-16 Jahre alt. 220 2B. Divifion Etr. Berlangt: Maidinenmadden und Breffer an Chops roden, 413 B. Chicago Mbe.

Berlangt: Majdinen-Mabden an hojen gu naben 707 18. 19. Str. bm

# Sausarbeit.

Berlangt: Gin gutes Mabden für allgemeine Ar-beit: guter Blab. Alb. Churan, 614 Lincoln Moe., Baderei. bui Berlangt: Gin Madden für allegemeine Sausars beit. 823 R. Leavitt Str. Berlangt: Williges Madden für allgemeine Daus-arbeit in fleiner Familie. 3423 Babaib Abe., Giat Berlangt: Gin Daochen für Sausarbeit. 182 Eber= green Abe. Berlangt: Gine gute Röchin. 1020 Milwaulee Abe,

Berlangt: Gutes Mabden für hausarbeit. 12.8 George Str. Berlangt: Mabden filt Sansarbeit. 1484 Remport Mbe., 1. Glat, nabe Clart Str., Rordjeite. Berlanat: Röchin, Rabden für haus:, leichte Arbeit, Store, Baitres für Baderei, Rindermaden. 43 R. Clarf Str. Dienftotenheim. Berlangt: Deutsches Madden für allgemeine Saus-arbeit. 6.0 Racine Mibe. mid Berlangt: Gin gutes Madden für gewöhnliche Quusarbeit. 219 B. Madijon Str. Berlangt: Gin Madden für gewöhnliche Sausar: beit. 212 BB. 12. Ctr.

Berlangt: Gin bentiches Mabchen für Rinder-pflegen und Raben. 4541 Greenwood Abe. Berlangt: Dentides Dienftmadden. Lobn 3 Dols lars wöchentlich, feleine framilie. 33 Sall Str., nabe Diverfen und Salfted Str. mibo Berlangt: Alleinstehende Berjon für Reinmachen. 3 Dollars. 43 R. Glart Str.

Berlangt: Cin Matchen, bas etwas bom Rochen berftebt. 1800 R. Salfted Str. Berlangt: Gin freundliches Madden für allgemeine usarbeit; muß tochen tonuen. 549 Burling Str., Berlanet: Dentiches Madchen für allgemeine Saussarbeit. 683 Callen Abe. Berlangt: Deutiche tatholische haushalterin in mittleten Jahren, ohne Rinder, in fleiger Somilie. Borzusprechen 7-9 Abends, 142 2B. 18. Str.

Berlangt: 2 tuchtige Madden für Reftauration. 732 S. halfted Str. Berlangt: Ontes Madden für gewöhnliche Saus-arbeit in fleiner Familie. 451 R. Afbland Abe. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. Berlangt: Madden, 16017 Jahre, für Sausarbeit und bei gind gu fein. 900 Belmont Moc., oben.

Berlangt: Gutes Madden für gewöhnliche Gaus-arbeit. 289 Clybourn Mbe. Birlangt: Butes Madden, 16 Jahre alt, eichte zweite Arbeit, gutes heim. 473 Bells Str

Neclangt: Sanshälterin in mittleren Jahren einen Seren. It Concord Mace, Borguiprechen i 7 Uhr Abends, hinten oben. Berlangt: Gin bentiches Madden, bas maichen bugefn und tochen tann, bei einzelner Dame. 56:1 Dearborn Str., Englewoob, Berlangt: Gin junges Madden für Die gange Sausarbeit. 994 hinman Etr. - mi Berlangt: Sausmabden, Bimmermabden, Bafde mabden. 587 Lagrabee Str. - mi

Berlangt: Addinnen, Mädden für hausarbeit und zweise Arbeit, Kindermäden erhalten sofort gute Stellen mit boben Son in den feinften Brivatjamillen der Nords und Südleite durch das Erfte deut iche Bemittungs-Indiun. all R. Clarf Str., Sonnstags offen dis 12 Uhr. Tel. 455 Korth. Bogbin

Stellungen fuchen: Danner. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Gent bas Bort.

Gefucht: Starter beutider Junge, 18 3abre fucht irgendwelche Beidaftigung. Nachfufrager fletcher Str. Glejucht: Mannliches Dienftpersonal fitt irgend eine Arbeit find unentgeltlich ju beziehen 41 R. Clark Str. Tel. 182 North.

Gefucht: Gin berbeiratbeter, arbeitawilliger Manu mittlerer Jabre fucht fofortige Beichäftigung in einer Salle, Saloon, Bachter, Ruchentbeit, bei Carpenter u. f. w. abreffe 6 139 Abendpoft.

Stellungen fuchen: Granen. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Gent bas Bort.) Gesucht: Braucht 3fr gute Mabden für Brivat-und Roftbaufer, jo tommt nach 422 Larrabee Str. Brs. Beters. 1703lm

Gefucht: Dentiche Fran fucht Stelle als Saushals erin. 3958 Dearborn Str. Dimi

Bejucht: Gin Madden, bas gut ift im Rochen dausarbeit, jucht einen anfiandigen Plat bei judi: den Leuten. Rachzufragen 690 R. Dafley Ave., 2

Gefdäftsgelegenheiten. Bu verfaufen: Gin guter Bigarren: Store, Canbb, Caundry und Beitmugen. 2117 Bentworth Ave. Bu vertaufen: Aleine Mildroute, zwijden Dian Str. und Meftern Abe. und harrifon und ber. 489 germitage Ave.

Bu bertaufen: Gin icon eingerichteter Baderftore. Bu erfragen 428 26. Str. Bu verfaufen: Baderei, billig; \$30 Storeeinnabnte, Miethe \$25; leichte Bebingungen. Abreffe T 132 Abendpoft.

In verfaufen: Saloon, guter Blat, Rordfette, megen Abreife fofort billig zu verfaufen. Einnahme \$18-\$22. \$13 Miethe. Abreffe C I31 Abendpoft. mbo Bu bertaufen: Gin Bladichmiedihop. Rachzufragen Greb Mathan, Bart Ridge, 3a. Bu vertaufen: Gin Soubgefdaft. 431 Barfielb

Bu vermiethen.

Diefer Anbrit, 2 Cents bas Bort.) Bu bermiethen: Store, billig. 795 28. 20. Str. -bl Bu bermiethen: Store mit Mohnung, borguglis geeignet für Grocerb ober Ery Goods, Kolinowsti, Aobertsbale, nabe Mbiting, 3ub. 5 Minuten von Rober Race Trad eutsernt. Rebmt Rober Car be-ber Worlds Fair, bieselbe bringt Euch vor's Saus 3u bermiethen: Großer Store mit Mohnzimmern im Badftein: Gebaude Sudoftede von Bood und Mels rofe Str.; gute Lage für einen Tentichen, ein Gro-ertygeicher anzufangen; billige Mietbe. Rachzu-fragen S. E. Groß, 604 Majonic Tenple. —ia Bu berniethen: Der britte und vierte Stod bes Gebandes, 208 Gift Ave, einzeln ober gufammen. Bergiglich geeignet für Mufterlager ober leichten Fabrifbeteieb. Dampfpeigung und Fabrinft. Abere Ausfunft in ber Geichofts-Office ber "Beudyoft".

Rimmer und Board. (Angeigen unter Diefer Anbrit, 2 Gents bas Bort.)

Berlangt: 3mei' Boarbers. 564 B. 12. Str. Gin-gang an Loomis Str. 14balw Bu vermiethen: Möblirte Bimmer mit heizung und Gas; befonbere Gingange, von 1 Dollar auf-warts. 614 La Salle Abe., nahe Rorth Ave. Berlangt: Unftandige Leute finden preiswerthe!
logis und Arbeit nachgewiefen. 41 R. Clart Str. Bu bermiethen: Beicheibenes Bettgimmer. 471 Cebgwid Str., Sinterhaus.

In vermiethen: Anftanbige Frontgimmer, möblirt, über Aporbete. 555 Bells Str. Bianos, mufitalifde Inftrumente.

Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort. Biano. Rur \$50 baar für ein elegantes Rojewool Piano; in monatlichen Abzahlungen, wenn berlangt, bei Aug. Groß, 682 Wells Str. -mi. Bu berfaufen: Gin icones Upright=Biano, febr billig. 93 Milmaufee Ube. Bu bertaufen: Aufrechtstebenbes Biano, billia 186 2B. 13. Gtr. - fi

Bu vertaufen: Rene Mandoline fowie Bitter, billia 378 G. Rorth Mbe., Glat . M". bimi

Berjonliches. (Anzeigen unter biefer Anbrit 2 Cent bas Bort.)

(Auzeigen unter biefer Rubrit 2 Cent bas Bort.)
Die McDowell franz. Ateider-Zuschneige-Afademie,
Aen Port und Chreago.
Die größte und dette Chreago.
Die größte und dette Chreago.
Die berühnte McDowell Carment Drafting Masischie der Aberen Methoden des Aleibere-Zuszweichens demient mad ethielt die einzige goldene Medaille und bächte allen and ethielt die einzige goldene Medaille und bächte und einzige nach einzuge goldene Medaille und bächte Merekennung auf der Mid Kinter Hate. Can franstiere, 1891. In seer Linischt das Anuele, allen warnts. In Gerbindung mit unierer Zuschneides Soule, in welcher den die eine Mäde und seineber Mode ledren, haven wir eine Mäde und seineber Mode ledren, dassen wir eine Mäde und seineber Mode ledren, dassen wir eine Mäde die zu derstellung eines wollstandigen Relebes, Soften, Traditen Annumenstellen vom Etreifen nud Goeds erletzen fannen was frans dischen, deutschen, englischen und schwedischen Lediterinnen nachen wahrend ihrer Ledezeit Rich eilbt were für ein der Germölinung, Jehr ist die Zeit, sich auf gutdezahlte Aläge vorzuberreiten. Ente Alzie, der für da und gutdezahlte Aläge vorzuberreiten. Eine Kie sieht verben derigt. Tabeldie Muhren ach Mod geschaften. Lope McDowel Co., 78. State Str., Chicago, Al., 5. u. 6. Stodwert, gegenüber Mariball Fields.

—Snoth, Zag, mmig. 1.

Abbotaten, Bankiers, Geschäftsleute und Arivatspersenen in seder Cetichaft werden darauf aufwertslaun gemacht, daß es in Judianaphilis, Jad., eine Edecimptizeing genichte gibt, die bezaugene Verbrischenizeise geniture gibt, die bezaugene Verbrischen Leiter der die bestehe der unterlieht, Keweise in Jivil- und Kriminalfähen beibeingt, fowie alle vorlommensen regulären Detektivätheiten durch ibre Necktreter in allen Arbeiten der Vere. Staaten, sowie im Conada. Aufwelten, Swe-Amerika und Europa onsführt. Eire bestigten alle Pilipiniste nich kind im Etande, Aufverlien, Ewe-Amerika und Europa onsführt. Eire bestigten alle Pilipiniste nich kind im Etande, Aufverlien, Ewe-Amerika und Erreitwes haben. Nau abressiere Chas. Alinge, Gen. Eupt., Rational Betective Burcan, Jimmer II. 12, 12, 14 und 15, 964 Eaft Market Etr., Indiamapolis, Ird.

At exanbers Gebeim polizeid genetur, 33 und 25. Fifth Abe. Jimmer 23. bringt irgend etwor in Erfoheung auf privatem Wege, naterindt alle ungindichen Familiemerbätunig. Gebandfälle u.f., n., und fammett Beweite. Tiebstädte, Schubereien nib Schwiebelien werben unterucht und die Schubeigen zu Achenidoft gezogen. Aufprige auf Schabenerian ift Belegungen, linglichfälle n. hal. mit Erfolg geltend gemacht. Freier Rath in Achtsfachen. Bir fuld die einge deungde Beligei-Agentur in Chicago. Conutags effen bis 12 Uhr Mittags.

Löhne, Roten, Miethen und ichlechte Schulden aller Art josort tollettiet; ichiechte Miether binausgeisgt; alte "Audgments" folleftiet; Berfallertstrung
von Mortgages und alle geispichen "Schäfte bejorgt; feine Bezahlung odne Eriolg; alle Fälle verben prompt besowrt: often die Albends und Somntags bek 11 Uhr. Enositich, Deutsch und Standinavlich gesprodens: Eunspehungen Erfe Karional
Bant. 76—73 Fifth Ave., Room 8. Aug. F. Milter, Ronflabler.

Oching Maten Wiethe Schulden und Ausgenicht

Löhne, Roten, Miethe, Schulden und Ansprulge aller Art foneil und ficher folleftiet. Reine Geblich wenn erfolgloß. Alle Rechtsgefchafte forgfätig beforg. Burean of Lam and Collection, ICT-169 Beibington Str., nache J. Aber., Jimmer 13 John B. Thomas. County Conflable, Manager.

ffür Leute, weiche Mastenballe befuchen. Gröhre Ausmahl eleganter derren: und Damen-Augüge zu berleiben. Ubernehme Bulle: Komites erhoften Ausgüge foffenfrei; auch Gebo und Eliber-Trimmings, Mosten n. f. w. zu berfaufen. 39 G. Congrek Str.; Branch: 3425 State Str. Bridmacher werben gebeten, am Sonntag, ben 23. Dezember, I Abr, in Bechingers Salle ju erfcheinen, weil Richtiges zu berhandeln. Ede Clobourn Abr-und Baulina Str.

Gate bentiche Gilgidube und Bantoffeln jeder Beoge fabrigirt und balt vorrathig a. Zimmers mann, 148 Chbourn Ave. 23nob, luto Mile Arten Saararbeiten fertiat A. Cromer, Damen-Grifeue und Berrudenmoder. 334 Rorth Abe. 19jali

Mobel, Sansgerathe te. (Angeigen unter biefer Anbrit, 2 Gents was Bort.) In bertaufen: Folbingbett mit Spiegel, nebft an-beren Sachen, gang neu, wegen Abreife, um jeben Preis. 605 R. Clart Str.

(Ungeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.) 3. B. Wilfou, 359 State Str.
12 frinfte Cabinets und ein 11 bei 14 Portrat \$2.
Bilber topirt und vergrößert.
Sonntags offen.

Crundeigenibum und Gaufer. Mugeigen unter biefer Mubrit, 2 Gents bas 2Bort )

Ju verfaufen: 10 Stadtlotten für \$1000 Caib; find \$2000 werth: werden nächsten Sommer \$900 bringen, wenn die eleftrischen Zahnen, jezt im Bau, jezug find. Sind nur 73 Meilen vom Conribaus in Subvision Iche Belmont Ave. und W. 36. Str., nade Milwarfe Ave. und danion Kart. M. Secenberg, 887 W. Park Ave., zwijden Albany und Kedzie Mde. nbola 3a vertaufen: Billig, Farm in einer beutiche fatbolifchen Gemeinde in geordneten Berhältniffen, Abolf Gifer, Altus, Artanfas.

Bu vertaufen: Dibides Achtimmer-Sans, Lot 50 bei 125, Cfifcent, nar 25 Minuten Kahrt vomUnions bei 125, Cfifcent, nar 25 Minuten Kahrt vomUnions Gulle Gonlen und Gefellicheit. Rehne Lot in Th'igab-ling, leichte Bedingungen. Begabt feine Kriethe, befigt Guer eigenes Heim. Abreffe: T 131, Abendpoff.

Au berfaufen: Store und Bohnhaus, mit Stall und guter Garten-Lot, auch Farm und Gartenland. Räheres bei B. Bidfelber. Ros, Ind., un dem Zoliet-Zweig der Alton R. A. Geld.

(Angeigen unter biefer Mubrit, 2 Gents bas Bort.) poujebold Loan Mijociation, 85 Dearborn Str., Bimmer 304.

Gelbauf Dobel. Keine Begnahme, teine Ceffentlichfeit ober Bergo-gerung. Da wir unter allen Gefellichaften in bem Ber. Staaten bas größte Kapital bestigen, jo fomen wir Guch niedrigere Raten und längere Beit gewöh-ren als irgend Zemand in der Stadt. Unjere Gereib-ten als irgend Zemand in der Stadt. Unjere Gereib-eicheft ift organifiet und macht Geichäfte nach bem Baugejellichaftsplane. Darleben gegen leichte wö-dentliche ober monatliche Richtgaltung nach Bequen-llofeit. Sprecht uns, deuer Ihr eine Anfelbe macht. Bringt Eure Robel-Quittungen mit Ench.

- Es wird bentich gefprochen. -Soufebold Boan Affociation, SS Derborn Str., Jimmer 304. 834 Vincoln Ave., Zimmer 1, Lafe Biem. Begrindet 1834.

Menn Ibr Gelb gu leiben wünicht auf Robet, Bianos, Pferbe, Bagen, Rutigen u.f.m., iprecht vor in ber Die jice ber Fibelity Mortgage Loun Co.

Geld gelichen in Beträgen bon \$25 bis \$10,000, gu ben niedrigften Nacen. Prompte Bebienung, obns-Leffentlichfeit nud mit bem Borrecht, bag Ques Eigenthum in Eurem Belig berbleibt. Sibelity Mortgage Loan Ca Incorporist.

94 Bafbington Str., erfter flut, swijden Clarf und Dearborn, ober: 351 63. Str., Englewood.

ober: 9215 Commercial Abe., Zimmer 1, Columbia Blod, Gib-Chicago. 14ap, bm

Geld ju berleiben
auf Röbel, Bianos, Bjerde, Bagen u. f. w.
A ie in e An ie i ben
bon \$20 bis \$100 uniere Spezialität.
Wir nehmen Ine Biedel nicht vog, wenn wie
bie Anleibe machen, jendern lassen bei Anleibe machen, jendern lassen bas
größte beutiche Geschaft
i ber Stabt.

Alle guten etrlichen Deutschet, fonunt ju uns, wenn Ibe guten etrlichen Deutschet, fonunt ju uns, wenn Ibe Gelb borgen wollt. Ihr werbet es ju Aucau Bortheil finden, bei mit vorzuhrrechen, ebe Jur tusberweitig brugeht. Die sicherste und zuverlässighete Besbandung zugesichert.

2. B. Fren d. 19m3,11 128 La Calle Str., gimmer 1. Geld — Gebrauchen Sie etwas?
Bit veckeihen Ich in großen ober fleinen Summen auf Hausbaltungs – Gegenftände, Rianos, siede, kann dauf jede beliedig Zeit. Abzadunugen ber Anleis ben ihmen zu jede beliedig Zeit. Abzadunugen der Anleis ben fönnen zu jeder beliedign geit genacht und auf biefe Weije die Zinien reduzirt werden. Ed ica ao Mort aa ze Loan Co.

86 La Salle Str. (Cauptflur), echer Flux über der Etraße, oder
185 West Madijon Etr. Zinner 205, Aordwest-Ede Halbed Str. 2018

Chrlide Leute,

welche Gelb borgen wollen auf Mobel, Blanot, Baan renlagerscheine, wollen gest. vorsprechen bei Z eimer. 119 Dearborn Str., Zimmer 53. 11mail! Mogn nach ber Sübfeite geben, wenn Ihr billiges Geld haben fannt auf Robel, Pianos, Pierde und Magen, Lagerhaus-icheine von der A ort bwestern Morkgage Loan Co., 519 Millounter Ade., Jimmer 5 und C. Often die 6 Utr Abends. Geld rudgabhar in be-liedigen Beträgen.

Beld ju verleihen, 6 Projent, teine Roumiffion R. 8, 63 R. Clart Str. 1703ln Gelb auf Möbel für 30, 60 ober 90 Tage. 1492 Milmaufee Abe. 17ba3mt Gelb obne Kommission, ein großer Betrag zu berseiben zu 6 Broz.; ebenio Gelb zu 5 zub 5h Broz. Baarbarleben zum üblichen Bindink. 1079,6m h. D. Stone & Co., 206 La Salle Str.

Gefhaftstheilhaber. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Meratliches. (Angeigen unter biefer Mubrit, 2 Gents Das Wort. Gefte Centiche hebammenichile im Westen. Das einzige bom Staate Allinois incorborite College of Nibmiferg erbffnet felt. 23. Semester am 15. Januar 1895. Aur regulare bom Staate Allinois autorifiers derzie erkniem ben Unterricht, Achree bei Tr.

Mrs. 3 da 3 a b e f. Geburtshelferin, Nr. 277 Sedgwid Str., nabe Di-vision. Achandelt alle Franentrantheisen. Grioig garantirt. garantirt.

Hau K. Heinrich, Frauenarzt und Geburtsbeiferrin. Spezialität für alle vorfommenden Frauenkrantheiten. 90 Wells Str.

Geichlechts. Hauts. Pluts. Pierens und Unterleibs-Krantheiten ficher, idnell und dauerud gebilt.

Tr. Ehlers, 108 Wells Str., nahe Obio. Frotis Franenfrantbeiten etfolgreich beban-beft, Riäbrige Erfobrung. Dr. Röjch, Jimmre 29, 113 Ebans Str., Toke bon (farf. Sprechunben von 1 bis 4, Conniegs von 1 bis 2. 2linbw

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Julius Goldzier. 3ohn Q. Rodyers, Goldgier & Robgers, Rechtsanwälte, Redgie Blog., 120 Mandolph Str., Bimmer 901-307.

Fred. Plotte, Rechtsanwalt,
—Rr. 79 Dearborn Str., Zimmer 344-848.
—Rechtsjachen aller Art jowie Kollettsonen prompt bejorgt.

(Angeigen unter biejer Rubrit, 2 Gents bas Bort.) 

Bu berfaufen: Brachtvolle gehäfelte Garbinen sowie berichiebene namentlich für Beihnachtsgeschaft geeignete Jandarbeiten in reichlicher Answahl zu febe niebrigen Preisen. 40 Clifton Abe. (Nordiete). 2. Fiur, sinke Klingel. Berlangt: Tiichtige Agenten für unfer nemes. Bikblatt; guter Berdienkt für die richtigen Leute. Berlag des "Dorfbardier", 293 Milmankee Abe. Z8no, unterwolmt

3u berfaufen: Gute Counirh-Butter. 2., Blue 3sland, 3d.

Bu berfaufen: Storeeinrichtung fehr billig, wegen Aufgabe bes Geschäftes. 181 Botomac Abe. O.

Schwark. 3n taufen gesucht. Gebrauchte noch gut erhaltene Butdertools gum Burfimaden. Offerten mit Breite angaben find gut fenben an & 168 Abenboft. 320 leufen gute neue "Sigbarm"-Aähmaschine mit füns Schubladen: stunf Jahre Garantie. Dometic 825, Rein dome 225, Seinger 210, Whoeles & William 210, Eivridge 215, White 215, Dometic Office, 216 S. Hoffed Str. Abends offen. Oder 209 State Str., Ede Idams. Simmer 21.

Pferde, Bagen, Bunde, Bogel ic. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Gents bal Bort.)

3u verfaufen: Gin junger Raftiff-fund. 192 Dabe ton Str.
3u verfaufen: Ginf junge, garantirt echte Berns barbiner hunde mit Pebigree. 104 M. Ranbolpb Str.

(Mugeigen unter biefer Mubrit, 2 Gents bas Bort.)

Untercicht in Englisch für erwachsene Dentiche, Weber Monat, Budpindung, Stewagraphie, Zeichnung, Mechaen f. w. \$4. Dies is bester all "Tubus Towns-Schulen. Offen Taga über und Mende. Britcht uns aber idreibt wegen Jirkular. Riffen's Bufineh Sollege, 405—467 Milmyulter Abe. Che Chicago Am. Die alte hebammenschule und Entbindungsankult bes German Ardical Abslege eröffnet den nöchliem kurtus am 15. Januar 1885. Studentinnen werden von Professoren der wediginischen Habilitien unter erichtet. Köderes der Wedigi, 186 un. 13. Etc., nade Aspland Ave.

Gnelifch in breifig Stunden. Preife mibig. 500

# Schillers Merke in der vollsthümlichen Ausgabe, die von der "Apendholt, 3nm kreise non 32 Cents in den Band bezogen werden fann, sind jett pollitandia Die Ankgune petteht ung elf Wänden, ericienen. die entweder einzeln, oder insgesommt zu dem niedrigen Preise von \$2.75, geliesert werden. mverfürzt Sie enthält alle Werke des großen dentichen Dichters und Shriftstellers, einschließtich seiner geschicht lichen Arbeiten und seiner Reineren Erzählungen und Effans. Die äußere Ansstattung ist derartig, daß die Ausgabe jeder Bibliothek zur Zierde gereicht, und der Druck entspricht vollständig dem der berühmten Leipziger Ang-Somit eignet sich das Wert vorzüglich Azeihmacht? Geschenk, namentlid für die heranwachsende Jugend. Die Liepe Int pentichen Shruche nun pie Werthichützung des deutschen Geistes tonn den hierzulande geborenen Kindern deutscher Eltern am sidsersten badurds eingestößt werden, daß man sie mit den mnübertrefflichen Erzeugnissen des größten dentschen Bolfsdichters befannt macht. Schiller ist der edelste und reinste Bertreter des deutschen Identismus. Au seinen Gestaltungen fann die im troduen Dollarlande durffende Seele sich wieder laben und erquicken. Seine Werke sollten in keinem deutschen Hause fehlen, wenn es ja leicht ift, sie anzuschansten. Die "Abendpost" hatte es nicht auf den Appenhentenjang abgesehen, als sie die Berpreitung picier Schiller Angunde üpernuhm. Deshald branchen and teine "Kompons" vorgezeigt und keine läftigen Bedingungen erfüllt du werden. Jedermann kann entweder einen einzelnen Band oder das ganze Wert konfen. And pie Träger nehmen Bestellungen entgegen und licfern die Bucher ohne Preiserhöhung in's Hand.

Ein leflechler Menleh

Roman von A. bon Gersdorff.

(Fortfegung.) Sabe foeben opulent foupirt. Rnopf, ber aussieht, wie bas leibhaftige gute Bewiffen (ber Glückliche!) hat mir herrlich fervirt. Frau Schulge fpendete Rartoffeln.

Dir ift beffer. Emmer feite mit cherner Stirn gegen bie Bibermartigfeiten, wenn man nur ein reines Gemiffen bor Gott und fich felbst hat. Freilich, Die Rlederschulden find häglich... Dabei fällt mir Rurtchen Brenten ein, ber bom Raifer Frang=Regiment, mit fei= nem iconen, forglofen Geficht, wie er mir auf eine ahnliche laute Meußerung über bie Berrlichfeit bes eignen Bewußtfeins freundlich ertfarte: "Brab, meine liebe Bombe, aber bas gute Ge= wiffen ift ein fo bequemes Rubetiffen, bag man bor Langeweile ichlieflich nicht mehr barauf einschlafen fann! Wenn ber Menich recht hatte!

Eigentlich hatte ich noch Luft auszugeben. 3ch glaube, die beiben Glas Ech= tes, die mir Knopf holte, haben mir neue Frische gegeben. Die Bista hatte mich mahrhaftig gang elend gemacht. Mber Brenten bin, Brenten ber. 3ch

bleibe boch babei, bas reine Bewußt= fein ift boch was Schönes. Ja, ja, wenn nur die Rechnungen nicht maren! glaube, bei ber Schulzen habe ich ichon amangia Mart! Und nur noch breißig im Portemonnaie!

Jett werde ich mich in mein hoch-feines Bivil fturgen. Der hohe Sut fleidet mich "fcon" (bie bide Frau meinte bas neulich), Brenten und Delfen tragen immer Bylinderhute, Golg nicht, und die Bista findet, et fieht immer unelegant aus. Seute gebe ich auf Abenteuer! Bollftanbiger Umichwung ber Stimmung! Db ich nicht mit Bil belm fofort ehrlich und berglich rede! Ob er mir nicht glauben muß? Sicher! Und mich boppelt achten? Sicher! 211= lem Beinvollen begegnete ich bamit muthig bon bornberein; flar und rein mar's zwischen ihm und mir!

Und auch zwischen ihm und ihr? Und fein Bertrauen in fein Beib? Seine Liebe und ihre Ehre? Wenn ich die Wahrheit fprache, um mir bes Freundes Achtung zu erhalten - wenn ich borbeugte, um bas Banner meiner Ghre unbefledt gu feben bor ihm! Und fein Schmerg, feine Reue, mir fein Liebstes antertraut zu haben. Stumm - wortlos meine Sand brudend, fich abwendend: "3d bante Dir, Arnold, Du thatest recht. Ach! meine unglückliche Frau - -

Rein, nein. Es gibt im Seiligthum ber Ehre ein Merheiligftes - bes Un= bern Chre! Ihre und bamit feine!

Ja, ift es benn möglich! Babe ich benn wirflich nicht geträumt? 3ft bas benn mein bunfler Alfoven, in bem es fonit nach Mober roch und der heut ein Tempel bes Gluds ift! Rann man benn auf Diefer rathfelhaften Erbe fo jah bon ber Tiefe bes mijerablen Clends in Die Sohe ber Freude, bes Friedens fpringen? Ift bas bie bide Schulzen mit bem Raffeebrett - ober ift es Bebe felbft mit bem Relch voll ichenden Nettars? Und alles bas - ah - für - Gelb gu haben!

3ch fann's nicht anbern. Jamobi. Chame Dich, Urnold Meifter! Gelb hat Dein Berg mit folder rofenrothen Seligfeit erfüllt! Aber Rameraben, Menfchen, Die ihr unter ben Stichen und maligiofen Aniffen, bem fchmuti= gen miferablen Buffen gemeiner Urmuth, elender gehn Martrechnungen jeufgen mußt in ber himmlifchen Raiferftadt, die an jeder Stragenede eis gens für euch einen höhnischen Wegmeifer aufgestellt bat, auf bem immer nur ftebt: Bum Benuß! Bum Benuß! - aber Gelb, etwas Gelb miift ihr überfluffig haben, und ihr habt bloß Schulben! - fagt felbit, ift es fo niebrig, fo rob, wenn man bie Welt für einen Rofengarten anfieht mit fünfhundert, fage fünfhundert Mart auf bem Tifche?

Mis ich geftern Abend ausging, traf ich Delfen. Coupirt batte ich gum Glüd ichon, und fo ausreichend, bag ich mich ihm auf feine Bitten gern anichlog und neiblos gufeben tonnte, wie er bei Steinert und hansen Raviar und Rebhith= ner af. Er trant Gillern mouffeur, und barauf ließ ich mich ohne Gewiffens= biffe ftogen. 3ch hatte es auf feine Bit= te auch gar nicht ablehnen durfen, ohne ben Mann zu verlegen. Wir tranten zwei gange Flaschen, und ich rauchte feine famofen Bigaretten. Mir war febr behaglich gu Muthe, und wir plauderten fo fachte meg. 3ch lernte Delfen bon einer gang anbren Seite fennen. Mit Brenten gufammen tehrt er immer etwas fehr ben blafirten Lebemann raus. Go jest allein mit ihm tamen recht ernfte und gescheite Gebanten gum Boricein. Es muß in feinem Leben irgend einen großen Schmerg gegeben haben. Où est la femme? bachte it, fein blaffes, hubiches Beficht ftubirenb. 3ch fagte ihm, bag ich mich fast

munberte, ibn immer mit biefem jungen, blubenben Spiluraer, bem übermuthigen Brenten, gufammen gu feben. Er lächelte fehr ernft und fagte: "Es trifft nicht immer gu, bas Sprichwort bes geistreichen homme de lettres: "Dis-moi qui tu hantes - et je te dirai qui tu es!" 3ch liebe bas blonbe Rurlagen bom Raifer Frang, ich mag feinen bornehmen Ginn, feinen ganglichen Mangel an Gitelteit, fein offenes, ehrliches Bejen; ibn fleibet auch bas Gelbwegeverfen - feine tausend Raprigen, fein oft wilber llevermuth aber ich bin febr weit babon entfernt, ju fein, wie er."

"Nun ja," nidte ich, "les extrêmes se touchent." Er lachte. "Geben Sie, Meister, ba haben wir mit diefen beiben Sprichwortern bie iconften Biberfpruche!" Mengerft angeregt berließ ich mit

trinten. Delfen frintt hach jeber Dablzeit Raffee. Bei unferm Gintritt fliegen mit faft.

wörtlich genommen, mit Brenfen, ber in Damengesellichaft war, gujammen. Er schien fich aber nicht "tödtlich amufirt" zu haben, benn nach einem tuezen pour parler fagte er, wir foll= ten ihm Blag luffen, er brachte Diegi und Tiegi blog nach ber Drofchle, barn

fame er au uns. Bir thaten's gern. Er tam, trant ein Glas Abinnth, für mich ein ichredliches Getrant, und meinte, ihm fehle für ben beutigen Abend etwas Aufregung. Db wir nicht ein Spielchen machen

mollten. Delfen fagte lachend: "Run ja Bferbe, Rarten und Frauen, bas finb Rurtchens beliebte Aufregungen."

"Dann fag boch wenigftens: Frauen, Pferbe undRarten, liebes Rind," meinte Brenten gegen ben einige Jahre alte= ten Freund und befahl Rarten. Die Ede in ber wir fagen, war ftill

und gebedt.

Borte ich mein Blut raufchen? Sorte ich ben hammernben Schlag meiner Bulfe, als bie bunten Blatter auf bem Marmortisch lagen? Melbete fich ber boje Engel meines Lebens, ben findliche Liebe und Dantbarteit bisher bon mir fern gehalten hatten? Ah, icon ber Gebante, baß biefe gierlichen bemalten Dinger mich in einer Minute erlofen fonnten von ben mijerablen Rechnun= gen, bem emigen Entbehren für eine Beile bie Thur bor ber Rafe gufchlagen fonnten! Schon ber allein genügte, ben halben Raufch bom Gillern mouffeur gu einem gangen gu machen.

"Meifter - Menich! Was machen Cie benn für Angen! Sind Gie gar 'ne Spielrage?" fagte ba ploglich Deifen mit einem eigenthumlich tiefen Zonfall und legte die Rechte hindernd auf bie Brentens, ber bie Rarten mifchte. Brenten fah auf. Welch heiteres, gleich= giltiges Geficht! Dem mar's egal, ob er gewann ober verlor! Der hatte icon viel gespielt! Aber nie mit jener gefähr= lichen Leibenschaft, Die ein ganges, icones Leben gu Grunde richten tann. Delfen erhob fich.

"Ich hab' teine Luft. Sier bei Bauer - lag bie Gefchichte geben, Rurt."

Much ich erhob mich haftig. "Ich benfe auch," meinte ich, "wir laffen bas." Mich peinigte Delfens ernftes Muge, bas eine wunde Stelle meiner Seele bloggelegt hatte.

Rein. 3ch war feine Spielrage. Mir machte es nichts, zu fpielen ober nicht gut fpielen. Das wollte ich ihnen gei-

Brenten lachte. "Rinder, thut boch nicht fo, als wenn ich 'n Bauernfänger ware! Sett euch her! Ich will euch ja bloß 'n Kartentunststud zeigen." Run, das war etwas andres.

Wir hatten uns wieder gefegt, er zeigte uns fein Rartenfunftftud. Es war boch ein Sagard - ein tolles, rafendes! Wenn man's nämlich um Gelb ausführte. Wir thaten es. 3ch hatte zwei Goloffitte bei mir. Es

par alles, was ich hatte. Alles! In einigen Dinuten batte ich fo giel Goldstücke, bak ich fie in meiner bescheis benen Borfe nicht bergen tonnte, und als ihrer immer mehr wurden, ftedte ich fie in Die Sofentafche.

Brenten amufirte fich. Er lachte. "Mid freut's, daß bie brave Bombe gewinnt," nidte er mir gu. Bulett fcrieb er mir mit vieler Feierlichfeit ei= nen Ched auf feinen Ramen an feinen Bantier, gablbar am andern Morgen,

ba er nur achtzig Mart bei fich hatte. "Das geht nicht," mahnte Delfen, gib ihm bas Gelb noch heute. Wir fommen ja bei mir borbei, ich geb's

Und ba liegen fie nun bor mir, Die Goldhaufen! Es ift gehn Uhr. 3ch ha= be feinen Dienft, und muß nur um gwölf Uhr gum Sauptmann, einiges ungereimte Beug über Mannichaftsftiefel und Bunttlichteit anhören. Denn mas tann er mir weiter? Uebrigens, fagte mir Delfen, als wir bas Café berliegen, bag mein Oberft mit feiner Tochter am Urme an biefem Tifch borbeigefommen und mich mit einem febr erniten Blid beehrt habe. Ra, einerlei, ich bin meine Gorgen

Den . . April. Rebu Ubr Abends.

3ch begreife mich felbft nicht, bag ich fo ruhig bin, fo talt und tlar, und bies unbedeutende Tagebuch gelaffen vollende, ehe ich bem Tobe ins Muge fehe. Bermuthlich werde ich nur noch Diefe Geite, Diefen Tag beenben.

Dies Buch barf in feines Menichen Sande fallen und morgen, ebe ich gebe, muß ich es verbrennen, felbst in ber hoffnung, wiederzutehren. Es tann boch fein, baß ich nicht wiebertomme. Much bei mir tragen fann ich's nicht. Falle ich, tobt oder verwundet, würde man es finden. 3ch will's heute noch einmal burchleien.

Gravis ift heute Morgen angetom= men, und wenige Stunden fpater legte ich meine irdijchen Angelegenheiten in feine Ban'be. Der großen Momente, ber Eridutterungen mehr als eine fanten mich beute gefaßt und voll Rraft. 3ch Schreibe jeht von bem etwaigen legten Jag meines Lebens, benn ich babe nichts weiter gu thun, und bie Gewohnbeit ift mir in gang eigenthumlicher

Beife jum 3mang geworben. 3d werbe nachber ein Gulfonalpiel= ber nehmen, bamit meine Sanb gang ficher ift. Ich habe heute Morgen meis nen hauptmann geforbert. Er mifchte fich in meine Brivatangelegenheiten in einer Urt, bie ich nicht bulbe. Er er= magnte ben Ramen ber Frau Frangista Gravis in einer Art, Die gu ra

den ich mir gur Ghre mache. Freilich bin ich außer ftanbe, mir bie ganglich unmotivirte Abneigung meines Sauptmanns, Grafen Egmont Rereti. gu erflaren. 3ch mußte ihn forbern. Bas er fprach, war Beleidigung gegen mich und Luge über meines Freundes Frau. Gleich nach meinem bienftlichen Befuch beim Sauptmann ging ich ju Delfen bas Lotal. Bir gingen nach Delfen. 3ch bat ton, bem Grafen Rersti Cafe Baner, um eine Taffe Raffee gu meine Forberung ga überbringen und

mein Setunbant au fein. Er that einige feltfame Fragen. Unter anbrem fragte er mich: "Sagen Sie 'mal, Mei-fter, haben Sie fich ba gang torrett benommen?" und er fah mich mit einem fehr falten Blid an. 3ch fuhr auf. Er legte in feiner bornehmen Art bie Sanb auf meinen Urm.

"Seien Sie nur ruhig - ich belei bige Sie nicht. Much ber beite, anftanbigite Charafter fann fich gegebenen Ralles 'mal nicht torrett benehmen, was ein himmelweiter Unterschied ift bon nicht ehrenhaft, lieber Meifter; ebenfo groß wie ber Unterfchieb amifchen nicht richtig und nicht recht."

(Fortfegung folgt.)

Die Rachtommen Danions.

Es ift erftaunlich, wie wenig Mufmertjamteit die Beschichtsschreiber ben Spuren bezeugen, welche bie Opfer ber Buillotine gurudließen. Man folgt ben Ungludlichen bis an's Schaffot, man gibi, menn möglich, ein paar Gingel= heiten über bie Sterbefgene; aber menn bas Meffer gefallen ift, fcreitet man weiter, Und boch ift bas Drama ba mit nicht zu Enbe, es bat nicht felten eine Fortsetzung, die noch tragifcher, ergreifenber ift. Jene traftigen, vollblutigen Manner, welche bie Führer ber Revolution waren und in ber gewaltigen Bewegung, bie fie heraufbeschworen, felbft au Grunde gingen, liegen etwas gurud bon ihrem Fleisch und Blut: fie batten Bermanbte, Rinber, Frquen, bie in ben bunfelften Winteln ihrer Bohnungen verftedt, bem Gefchrei ber Zeitungsberfäufer laufchten bie anfundigten, bag bie Schlachtbant auch heute wieder mit Menschenfleisch betedt fei ... Wer bermag fich bas Entjegen bon Louise Geln, ber fiebgebniährigen Gattin Dantons, porque fiellen, als fie fich eines Tages allein, fich felbft überlaffen fah, mit zwei Rinbern, die nicht die ihrigen waren? Bon Furcht erftarrt, ohne ben Ropf gu wen= ben, fturgte fie mit ben Rleinen aus bem Saufe und flog von ber Statte, too ihr aus jeber Ede bas Befpenft ber Rebolution entgegengrinfte. Gie fluch= tete fich au ihren Eltern, aber es bauerte manches Jahr, bis fie wieber am Le= ben Gefallen fand. Gegen bas Enbe bes Jahrhunderts, als ber wilbe Sturm fich zu legen begann, heirathete fie gum zweiten Male in eine angesehene bur= gerliche Familie. Satte fie Danton und ihre traurige Jugendzeit bergeffen? Das ift wohl nicht möglich, aber fie hatte einen Schleier über bie Bergangen= beit geworfen: niemals hat fie über ihre

erfte. Che eine Silbe gesprochen. Die beiden Rinder Dantons und feiner erften Frau Gabriele Charpentier waren fast unmittelbar nach bem Tobe ifres Baters nach Arcis-fur-Aube gefchidt worden. Die mittellofen Baifen wurden ber Reihe nach bei ihrem Große pater Charpentier, bann bei ihrem Ontel und endlich bei ihrer Grogmutter, Recordin untergebracht. Much fie bemahrten Schweigen über Die Auftritte, Die ihre Rinberaugen geschaut. 2118 fie bas Mannesalter erreicht hatten, lebten fie allein in bem großen Saufe au Urcis, wo Danton feine alten Tage au berbringen hoffte. Die Bewohner bes Städtchens achteten fie, bemitleibeten fie vielleicht auch. Niebergebrudt von bem geachteten Ramen, ben fie trugen, go= geft fich Antoine und Georges Danton überall zurück und führten bas einfame Leben bon Rleinstädtern. Antoine batte einiges Talent gum Beichnen. Dan hat bon ihm eine Lithographie; welche bie Briide und ben Stadtplat von Ur= cis borftellen; aber fo groß mar bie Schüchternheit ber beiben Danner, baß ber Rünftler fein Wert nicht einmal gu unterzeichnen magte. Georges mar bas Chenbild feines Baters, babei aber fchweigfam, menfchenfcheu und bon au= Bergewöhnlicher Nervosität. Seine furchtbaren Jugenderlebniffe hatten an feinem Charatter unauslofchliche Gpu= ten gurudgelaffen. Mla bie Ginmob= ner bon Arcis im Jahre 1848 bas Bei-

fpiel ber übrigen Gemeinben Frant= reichs nachabmen wollten und einen Freiheitsbaum ju pflangen beichloffen, um bas Unbenten ber erften Republit gu ehren baten fie bie Gohne Dantons um einen Pappelbaum aus ihrem Garten. Der Gemeinberath, bie Mufitbanbe, welche bie Marfeillaife fpielte, eine neugierige Menschenmenge fturm= ten nach bem Saufe Danton. Raum hatte Georges Danton bie gange Infgenirung erblidt, als er ohnmächtig gu= fammenbrach. Zwei Monate fpater tear er eine Leiche. War bas Schaufpiel der Geptembermorbe ploglich por feinem Muge aufgetaucht, hatte fein Dhr bie Entsegenstufe bon Louife Gely wieber bernommen?.... Untoine, ber altere, lebte bann allein, meltabge: fcieben mit einer Saushalterin, Frau lein Rivière, Die feine Ginfamfeit theil-

Man erfpart fic Dattorrechnungen,

indem man barauf achtet, die Eingeweibe m reguliren und baburch taufenderlei Ctorungen bes Spfiens verniedet, welche ber Bernachläfigung biefer Borfichtenfregel folgen. Wer Dr. Pierce's "Pleasant Pelleus" einmal zu diefen Zweck gewindt hat, greift immer wieder barnach. Gie find gang aus Bilangenstoffen gusammengeletzt und fün die Leber weit besser als Bine Pills oder Caso-mel Killen. Einer ihrer Borzüge ift, doss sie die Eingeweide offen Halten und keine Ber-stopfung hintersassen.

Frl. Marh Anguist von Glen Calion, Marihan Co., B. Ba., schreibt: "Bor zwei Jahren war ich blaß und abgegehrt, mein Magen konnte die Rahrung nicht verbauen. Ein Arzt bestehnen.



serdnet, Ein Arzi de-zeichnete meine Krank-deit als Magentaturch, kannte mir aber nicht helfen. Ich lebte einen Monat ohne seste Nah-rung; verluchte ich zu essen, so nunfte ich mich erbrechen. Damals sing ich all Dr. Mierrel

erbrechen. Damals fing ich an Dr. Fierce's "Piessant Pelleis "ju nehmen. Schon nach Felt. unguist. 14. Tagen war ich viel besser. Seitbem erfrene ich mich gnier Sesundheit nith habe mich vie in meinem Leben so wohl besundheit. Ich habe gefündere Farke, esse mehr und habe nach dem Mahleiten kine Schwerzeu. Un Gewicht habe ich seit ben ersten "Pelleis" mu 13 Kinnd maerommen. Schmerzen An Gewicht habe to

# PIOLLIDO

gebruncht an jedem Wochentag, bringt Rufe am Sonntag Jeder brancht's 3n 'was Anderem.

Benn bie Bertvenbung eines Studs Capelie jedesmal eine Stunde Beit spart, wenn durch Erleichterung der Arbeit das Gesicht einer Frau von Runzeln bemahrt bleibt, so mußte fie thöricht fein, wenn fie zögern wollte, ben Berfuch zu machen, und ber Dann, welcher über die Ausgabe ber menigen Cents, Die es toftet, brummen wollte, ein filgiger Gefelle.



# WASHINGTON MEDICAL

68 RANDOLPH ST.,

CHICAGO, ILL. Consultirt den alen Argt. Der medicinisch Borfieber gra

buirte mit hohen Ehren, hat 20-jährige Erfahrung, ift Brofesjor.
Bortrager, Autor und Spezialist in der Behandlung und Beilung geheimer, nervoler und dronischer Arantheis
ten. Lausende von jungen Männern wurden von einem frühzeitigen Erabe gerettet,
deren Mannbarksit wieder hergestellt und pu Bätern gemacht. Leset: "Der Ratiogeber für Manner", frei per Expres gugefanbt.

Verlorene Mannharkeit, nervoje Samade, Rijbrand des Syliens, erneigung gegen Gesellichaft. Energielosigkeit, frühzeitiger Berfall, Baricocele
und Unvermögen. Alle sind Nachfolgen von Jugendsünden und Uedergriffen.
Ihr möget im ersten Stadium sein, bedenket jedoch, daß Ihr rasch dem letzten
entgegen geht. Läßt Euch nicht durch sallsche Scham oder Stolz abhalten, Eure
schrecklichen Leiden zu beseitzigen. Mancher schmude Jüngling vernachlässigte
seinen leidenden Zustand, die es zu spät war und der Tod sein Opfer verlangte.

feinen leibenden Zustand, dis es zu spät war und der Tod sein Opser verlangte.

Ansteinende Krankheiten, wie Sphilis in allen ihren sordnichen Stadien — ersten, zweiten
und deritten; geschwurartige Affelte der Achle, Rahe, Anogen und Ausgehen der Hanze sowohl wie Samenkuh, eitrige oder anstestende Ergiehungen, Strifturen, Cistitis und Ochitis, Holgen von Blohstehung und unreinem Umgange werden sowell wie beigen der der anstestende Ergiehungen, Strifturen, Cistitis und Ochitis, Holgen von Blohstehung und unreinem Umgange werden sowskall die eine Arankeiten meinen Wieden, die sie der Anatheiten so dehendelung sür obige Arankeiten so eingerichtet, daß sie nicht allein sovortige
Linderung, sondern auch permanente Heilung siedert.

Bedenket, wir garantiren \$500.00 für jede acheime Arankeit zu begabien, die wir behandelu, ohne sie zu heilen. Alle Consultationen und Correspondenzen
werden und, wenn genaue Beichreidung des Falles gegeben, per Expres zugeschäft; sedoch
wird eine personliche Zusamentunfein allen Hällen vorgezogen.

Diffice-Stunden: Bon 9 Uhr Morg, die 8 Uhr Abds. Sonntags nur von 10—13 Uhr We

Office-Stunden: Bon 9 Uhr Morg, bis 8 Uhr Abds. Conntags nur bon 10-13 Uhr SR.

(Dr. CRAHAM)

Behandelte. wie befannt, seit ben lehten Jahren mit größtem Ersoig ale die dartnickigen, poffnungsiofen, betalteten mid langisdrigen Kronfletien und Leiden bei dertei Cofficiechts dutch der und eitschlich sprie bier is dewahrte Wiethole von Unterlindlung b.

ere Gilfe und glüdliche Wieberherftellung garan Gidere hile und gilltlinge werdernatung geben, tirt in Lungen. Leber. Lieren und Interleids keiden, Rer von en leiden nud Frauentrankt unftarteit, Rengweb, ichmerzhofte, unregelmößige ober unterabridte monatiche Regeln, baufages Wolferlasen, Schneiben und Brennen, Drüngen nach unten neb allen dronijden Protet und Gedechtsleiden bei-berlei Geschieds, durch den Gebruach von Leiten bei berlei Geschieds, durch den Gebruach von Leiten berleit Beschieds, durch den Gebruach von Leiten ber ber bei Belgechts ber ber ber bei Belgechts bei ber bei Belgechts bei ber bei Belgechts bei Belgecht bei Belgechts bei Belgecht bei B Gieben Lieblinge:Meditamenten

Tieben Lieblings-Meditamenten in denjenigen Krantheiten, woyn sie geeignet und für deren gründliche Kur sie bestimmt sind.

— Taulende piesiger franilien bestätigen mit Danksaugusg-Leugnissen die munderdder Geliere von ihm versonlich zudereiteten heitmittel und die fast erstaunlichen Kuren, die erreicht wurden, nachdem alle anderen lehten.

— Der Masser Vollentor bereitet seine eigene Medizin nuch sehd deshald mit der Apothese in feinerlei Berdinkung.

— Diese Lieblings-Meditamente turiren nur solche Krantheiten, wosier sie einzeln empsohlen sind und sied daben in der

OFFICE: 363 S. STATE STR.,

nabe barrifon. Sprechftunden: 11 Uhr Borm. bie 2 Uhr Rachnt., fonntags geschloffen. Unentgeltliche Confultation.

PEOPLE'S DENTAL PARLORS. Das alte und zuverläffige Inftitut. Bom Staate privilegirt für fomerglofe

363 State Str., nahe Harrison. Schmerglofes Zahnausgiehen.

**63 EU** für gutes zuverläffiges, gut passendes volles

"Bridgeworf", Colbjabne. Rronen. Colbcapt und Coldfullungen jur balfte bes gewöhnlichen Preifes. Garantirt fdmerglofes Musgichen 50c. Ein bolles Gebig beste Aahne 35.00 Ungerbrechtige. People's Safety Platten 110.00 (Werben nicht loder beim Sprechen ober Effen.) Colb- und Silberfüllungen ... 30c aufwarts

Coupon-Aut für zwei Dollars. An Sablungsflatt für eine Paspie's Salein Nate uner andere Jahnarbeiten bum gleichen Berth, wehm in unierer Office binnen ? Joeden bom Datum biefer Zeitung prafentier. Aur ein Goupon auf jede Beitellung zugenommen.
Schneibet bies aus gub fhart zwei Josass.

Reine Studenten ober Anfanger, foubern erfahrene Zahnargte mit Wifdbriger Erapis in der Stadt. Ausgieben frei, wenn Jahne beftellt werben. Cefdriebene Carantie mit unteren Arbeiten. Bir ziehen und füllen Rahne mit abfoluler Comerg-lofigfeit. Jahne gratio unterfucht.

363 STATE STR. wahe Datrifon. Rut ein Blod von Giegel, Cooper. Dr. C. GRAHAM, Brafibent.

Abends bis 7 Uhr; Conntags bon 10 bis 4. Deutfde Bedienung. mibm

Kein Schmerz! Kein gas! Spezialiften für ichmerglofes Musgieben von gabner obne Gas.



Dr. W. W. TARR, Jahnarzt aus Boston, 146 State St.

Bolles Gebif \$4.00 Silberfüllung... 50c Schmerglofes us- giehen. ... 50c 22 t. Golbfrauen \$5.00 Reine Berechnung für Auszie-Bafne ohne Platten.

BOSTON DENTAL PARLORS.

Dien Abends bis 10. Connbagt bin 9 bis 4. Telephon: Mau 659.

Dentiches Intitut für 332 E. North Av., Gife Oudfon Mo. Dr. P. Steinberg, Brafibent. Offen bil 8 Uhr Abends Countage um 9-1 Uhr.

Bidtig für Mauner! Schmitz's Geheim . Mittel fariren alle Geichlechts. Rerben. Biut. Dauls ober dronische Krantfeiten jeber Mir fauell ficher, billig. Rannerschwäche. Undermögen. Bandwurm, alle urtudrei Zeiben u. j. w. werben bund den Gebrauch unsferer Rittel immer erfolgerich furiet. Sprecht bei uns der dechte der berbeite und ber der fiedelt dure Abreift, und ber fenden Euch feri Muktunft über alle unfere Rittel. E. A. SCHMITZ, 2600 State Str., Ecke 26. Str.

Dr. H. C. WELCKER, Augen: und Ohren: Argt 36 Washington St., Binnet 411. 488 North Auntes Corenfishen: 10-1 Upr. Stadm. 2-4.00.



# Der Wassersottor Bill Minner.

Bollige Biederherftellung Der Gefundheit und Ruftigfeit,

Erfolgreich, wo alles 21ne dere fehlgeschlagen hat.

Die La Galle'ide Methobe und ihre Borgage

1. Applifation ber Mittel bireft am Gig ber Rrante

2. Bermeibung ber Berbanung und Chionadung 2. Dermetonn bet Berdaung und Chipmadang ber Mirffanteit ber Mittel.
3. Engere Unnaberung an bie bebeutenben unteren Deffnungen ber Ridenmarknerben aus ber Wiebelfaule und baber erleichtertes Ginbringen zu ber Rere benflusigkeit und ber Draffe bes Gehirns und Anderere

4. Der Patient tann fic felbft mit geringen Roften obne Mrat berftellen 5. 3hr Gebrauch erfordert feine Beranberung ber Ditt ober Lebensgewohnheiten. E. Sie find obiolut unfoablich.

7. Sie find leicht pun Rebem angumenben und mir ten unmittelbar auf ben Gis bes lebels inherhalt meniger als einer halben Gi

Remgeiden: Geforte Berbanung, Appelitman-gel, Abmagerung, Gebachrnifichmache, beihe Mallun-gen und Errothen, hartleibigfeit, fieberhafter und nervoler ober riefer Schlaf mit Traumen, deraftoplen, Ausschlage im Gesch und hale, Lobte, Abnie, ausgegang gegen Gesellichaft, Unentichieffenbeit, Manigel an Billenstraft, Schüchternheit a. f. m. Uniere Behande lungsnethobe erfarbert feine Berufsthörung und teine Ragenüberladungen mit Medigin, die Redlfamente werben birett an ben affizirten Theilen migemente. Die La Salle'sche Bebandlung in auch das, beste Rittel gegen Krantheiten ber Rieben, Blasen u. f. d.

Mud mit Brugniffen und debrauchsanweifung gratis. Man foreibe an

Dr. Bans Trestow, 822 Froadway, Jew Jart, M. W.

WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE,

56 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211, Ti Merzie dieler Unstalt find erscheren deutsche Son-zialisten und detrocken es als eine Gre. her leidenden Mitikantipen lo ihnell als möglich den ihren Edderschen zu deiler. Sie deilen gründlich unter Sarantie-alle geheimen Krantbeiten der Mainex, grancau-leiden und Mentruationelkörungen ohne Deration, alle offene Seschwere und Munden, Krocherkraß ze. Afchme und Katarrh positie geheils. Neue Methode, abholut unschlöder, habe in Deutschland Laufende geheils. Keine Arbeinden eine Seschwere geheils. Keine Drei Dollars

ben Monat. — Schneidet dies aus. — Ctun-ben: 9 Uhr Morgens dis 6 Uhr Abends; Conntags 10 dis 12 Uhr.



Dispensary 371 Milwaukee Sch huron Sir.
Spezial-Aergte für haut n. Gefaledil-Arantheiten. Caphi-lis, Daunerfaudde.

Behandlung \$5.00 per Monat



Borsch 103 Optifus, E. ADAMS STR. Gennue Unterfuchung von Augen und Andeffung von afern für alle Mängel ber Gehtraft. Conjultier und

BORSCH, 103 Adams Str.,

Brüche geheilt! Das berbefferte eigstische Bruchband ift bas einzige, welchei Zag und Racht mit Bequemlichteit getrugen wird, mbem es ben Bruch auch bei ber fartiers Ibrorebwegung zurüchtlich nab jeben Bruch heift. Katalog auf Berlaugen frei zugefandt.

Improved Electric Truss Co., 822 Broadway, Cor. 12. Str., New York. Reine Bur, Dr. KEAN Specialist

Dr. SCHROEDER. Auerfagnt ber beste juberfelfig Zahmarst, 224 Affmunkes frenn nebe Division Gir. – Jeine Jahne



# Abends offen!

Geschenke für die Aungen! Geschenke für die Alten! Geschenke für die Reichen! Geschenke für die Armen! Gefchenke für die Freunde! Geschenke für Jedermann!

Ein Weihnachts-Aelchenk

mit jedem Einkauf von \$1:00 oder mehr.

KLEIDER

Manner Dept .- Dit jebem \$7.50 Ben-

535 ente Chevtot-Anjuge

in eleganten fleinen grauen Ched Corbed-Back, poffine 82.00 werth

86c

275 elegante Cape:leber: gieber für Rnaben,

Größen 4 bis 14 Jahre, bollig \$3.50 werth, gu

500 Rerien: Muguge für

burdaus agna Boile beitidt fein

\$1.98

# The Columbus

166, 168, 170 State Str., Ede Monroe.

Kündigt mährend der nächsten drei Tage einen wirklichen Schleuder-Verkauf an.

# Hauptquartier für nützliche Weihnachts-Geschenke.

# Seiertaas= Kleiderstoffe.

Din: und feinene Cafdentucher für Serr.n und Damen werden in Diefem De artement mit jebem Ginfauf fur \$1.00 und mehr verfauft.

5000 Pards feine englif be Cord Suit-In 's. in allen Farben und ichmars, ge möhnlicher Breis 40c bie \$1.00

Meinwollene Emaid Mifdungen, reinwellen's Scator Euch, reinwoffene Plaids, reinwoffene Streifen elc., geöhnlicher Preis 50e und 75: vie Paro, volle Rieid= lange für .....

Reinwollener f.fmarger Caffmere, ichwarze Serges, ichwarzes Basketgouals, f. warzer Flauelt u.f.w., geber Db., volle Rleiberlange

Suportirte reinseidene und . wollene Stoffe in gangen fur ein Rfeto, gewöhnlicher Breis \$3.98

Stoffe für ein Rtei) als (Beichente; (wenn gewünicht, bubid in Schachtel verpadt,

Gin feibenes ober leinenes Taidentuch wirb mit jedem Ginfquf von \$1 ober ba tuber in Diefem Departement peridenft.

500 finge Langen einfarbige Ebina-Seide. eichte Schattirungen. 5c und 50c verfauft, per 9b.

Ginfarbige Surah-Seiden. Stoffe, bunfle und helle Chattirungen, herabgefest von 50c bie Darb, auf ..... Beine Befak Seide.

beftehend aus Geibe bie fruher für 75c und \$1 perfauft wurde, per Pard, .... Sowarg: Shang-Si-Seide,

27 Boll breit, werth 75c, per Parb .....

Seiden Sammet. fchwarz und farbig, volle Mus: wahl von Garben, regular berfauft iur \$1.00,







14-farat. Rr fl-Plate für Berren. gefaßt mit 3 winch Bibeinsteinen, werth \$2 gu .... 95c Starte Berren-Siegel-ringe, Rameo, Tiger-auge und Rarfuntel, werth \$3 ..... \$4.50





Unfere \$2-Raud. 95c



Unfere \$2.50. 95c Reberne Damen-Gin- 25c eingefaßt. 39c

Unfer Mäntel=Dept.

Der Manager munfcht, daß Alle ein Weihnachts-Helchank erhalten und offerirt

bie folgenden unnachahmlichen Bargains.

Bedes Aleidungsftud ju viel weniger als Jabrikationskoften.

Rutge Bienna : Zuch : 3a:

dets, Cammettragen, felf-faced, große Mermel und Revers,

Rodruden - regularer Preis

\$10.00, 311....

Sammetfragen, felf=fareb, gro-

Be Mermel und Rebers, Rod-

rüden, belle oder duntle Far-

500 Remmartefs für Da-

men und Daddien, mit

Columbifden Rragen, in Chinchillas, Diagonals, Fanch

Cheds und geftreiftem Tud; fie

find mit Belg und Band befest,

mit Belg befett und mit Band

befest, und mit Summetfante.

In drei Bartien eingetheilt: -

ben, werth wenighens \$12, zu it.

Feine Chindilla : Jadets,



Seidenvlisig Albums, werth 95c zu 50c; Seilulood Front Plbum, werth \$2.00 zu 1,25; barrottetele Front Albums feiner Netalvefallog werth \$3.00, 31.50 "reifach plattirter filbern. Ramm

Dreifat platt. fitbet. Orange Boffel werth 50c gu

250 Mebergieher für Manner, Einfad- ober boppelfnöpfig, in Gerfens, Beabers nub Mettoge, werth, bis 312 816,00. and nicknids für wöginger als 812,00 bertauft; unjer Beiertags - Breis \$7.50

fein umportivis R eleys und. Meleons einfach und dapvelfrönfig auf farben. Das feinfie Kieldungsfrüch aus ge-uracht wied. werde bis

\$10.00 250 gan; wollene Gaffinere und Che: viot Muzüge für Banner.

inian and boppelfus. pedrochens Pastien. Farben, werth 0.8 \$1.50. Unswahl 200 feinfte Quali:

Impotite Worfteblaf-finger Enging, alle Ander große And-pall von Pissern und Karben, gich aunebeo-dene Partien. werth bis ju \$20.00

\$10.00

# Ausfallungwaaren und Unterzeug

Mit jedem Gintauf von \$1. oder mehr berichenten wir einen Sterling Gilber Convenir-Löffel in hubider Edachtel; mit \$4 u. aufwarts 25 gute Bigarren.

reine Atlas= Hosenträger für Männer, Seidehandbestidt,





Sandidunhe und Fanithandichnhe. Reinwollene farbige Fanftband: 100 Joster's Schnaredandigune für Tamen, in Criord und den neuesten Schaftrens 98C rungen, unfere regulare \$1.75 Qualität.

Befüttert Mocha und Dogelin Bend-ichube und Faulthandiente gir 1 25 für Zamen, weite bis ju 8-25 5 1 . 25 

Pfnid Slippers für Manuer, Patentleber vergiett, bestidt, werth 81.25...... 3m. Alliqator-Slippers für Manner, mit Batentleber vergiert, werth \$1,75, gu. 300 Paar bandgewendete echte ruffifde fintbfiderne Sanft-Slippers für Manner, (gerade wie Abbildmag), anderswo für \$3.00 verfaust, \$1.79



BESTE LINIE

# 138, 140, 142 und 144 State Str.

Wir halten Mbends offen

Weihmachten

Portemonnaies.

Ohne Frage der befte und billigfte Blag jum Gintaufen bon-Spieljachen, Buppen und

Nüklichen Weihnachtsgeschenten.

Gin 25c = Spiel= zeng erhält jeder Ränfer bon Spielfachen und Buppen gratis.



490

Wir führ

-98 Cents Bls ju \$10 00 das Stud. Gin gang befonderer Bargain (einzelne 98c if \$2.00 werth). Jedes Andethant in hühider Schachtel frei. Sigarren Kiften, Derren Bortemonnais. Aragen und Manidetten-Schachtetn, alle zu außergewöhn lich niebrigen Preisen.

# Candics. 3m Sauptffur.

für Studen-Canby. bas Rjund für gemijchten Beih: nachts: Canby.

bas Biund für ben allerbeften Rinbergarten-Canbn.

150 für eine Schachtel Retten-Canby 50 für große Dute Popcorn für ben Beihnachtsbaum.

# Bücher für die ginder.

5c Großes Bilberbud, Große 7x9, gehn 10c G'oges Bilberbuch. Große 8x10, Tuch. 49c für bas Rellogg . Buch für Anaben, Lein 5c. fer für morgen berfanfen wir unfere 10c. Weihnachtstarten für 5c. 10c für die Baby-Ralenders für

Unfere fammtlichen Bibeln, Gebetbucher und in Stanbard Cloth gebundenen Bucher gur Salfte bes regularen Preifes.

#### Schuhe. Speziell für Die Friertage.

Damen - Meberichube and fcmargem Tuch 25c Filg-21impers für Damen, gewöhnlich gu 69c Janty Mäuner-Llippers, überall für 31 69c Gia ansgezeichneter Glipper für Danner, 98¢ aute Qualitat und großer Werth, filr 



Edürzen.



250 für Granenidurgen, Yamns gemacht, mit



Spiten und Ginfat bejest, weith 19c fir grauen durgen, mit breiten Ranten

pon Atlasitreifen gemacht, prachtige Qualität, billig an 40c.

Vallende W. innachtsgelchenke für Babies 25¢ für handgemachte Sarenn Raby: Sacques, weiß, mit farb. Ranten für feibeite Biba für Babies, hand:

ceitip t, mit ieiner Spige gar-nirt, werth \$1.00. 25¢ für Glace-Moreafins für Babies, in allen farben, billig gu 75c.

#### Grocerics. Bierter Ffur.

Emift & Co.'s f.i.iftes pidleb Edmei.teffeifd,

Relfo : Morris & Ca.'s Enpreme Engag Gureb 3-8fd. Ludjen feinfte califor, Gier-Pflaumen, Green Sages und weige a. fcwarze Anichen. 180 9. & B. String-Bobnen. 2-Dib . Buchien. jebe. 7c Ban Camps Tontatoes-Sonn, Ot-Büdjen.

Repe imporiirte Gult na feebleh Rofinen, . per tib ..... Fancy 3-Crown Muscate:-Rofinen, p. Pid .... 4/40 Beinfte Frudtichale, Citronat, Crangen und Saneh fuhe Florida Crangen, Der Dus ...... 120 Rene Jaucy gemifchte Ruffe, per B. b..... Engl. Bint's Chow ober gemifchte Bidles, per Mafche.

Det glater Onis, per 2-8fb. Bactet, jedes. ...... 71/cc Durchaus echter Bermont Aborn-Thrup, Ct-Pangol Badputter 1- Rib. Budjen, Budje... 25c Fang Ernibed Madae und Java-Raffen,



Billfommene Belhnachte Gefdente.

werth, know set 95
Die allern. Dock
dinge 18st. Goldfoffung, andere
sationgen 83, nuier Lesis. Il
Maifine 18st. goldens Arings mis R
non. Sinesello Gore Opalisentis an
edien Limanateu, andere verticas
est foejiell. 88, 98

mut chien herlen, with chien with chien with chien with chien and Damanter, werth bis 3n \$10, 31 \$4.48, \$3.25, \$2.48, \$1.08.

100 14f. goldblatt. Uhrletten f. herren u. Damen. 25Muft. 3. Außen., jede Kette qar. für 5 Jahre, werih \$2.70 d. 7IC

Die fibgolbene Lace









marinebfaute und weiße Kolka Dot seidene Hald: tücher, regulärer marineblane und Breis \$1. morgen

Reine Nabelarbeit Monogramm=Ta: ichentucher für Ber: ren, in ianen Schachteln, ein halbes Dugend enthaltenb, werth 50c, für

Das beite



gemacht gu

39c



Druder-Breffen, obne &drift, merth \$2.50.

49c

Bauber-Caternen, aufmärt3

39c



## Mützliche Feiertags-Geschenke. Bollitandiges Cortiment.-Breife find die Riedrigften.

49c

1000 Geen=Buppen, mit ertra Rleis

bern und paffenden Suten (Bapier),

werth 25c, bas Stud gu ...... 600 jehr feine Gelenfpuppen, Bisque

ber Borrath reicht .....

Strumpfmaaren.

Sandiduhe. Reinseibene fomarge Mitte is für Damen. mit finen Salerie auf bem pathritten, if 450 iren. 192 Gig, ein fan Suede Mondquettrier dene finn fan follen. En nobel. alle 69c Größen, in Haury Schafteln . 69c Greite from, Ats Glace-de nolgabe für Laugustell men nie Parke in serdier. Pancylandfell 98c freize from Archynike für Minner, newe jie vanfter und dittenna ablers Fabritat 75c Shirme.

Befte Cnalfat Union leidene Referichirmte für Manuer, gebergutterale, Routurren \$2.69 Leit- Leits.

Deite Du fitht Un'on fei eine Regenschirme für Lamen, ein ande Andury fis und French Dereden Griffe Geitelle Chan und Lamen, ein ande Andury fis und French Dereden Griffe Geitelle Chan und Lamen für Kannt für Lamen für Lamen für Kannt für Lamen für Lam 

PELZE für Weißnachts-

Brock Wiefel Ctaris, mij Kont, Com un und 98c Kraffen, bu at e Peize, bas Etild zu \$1.25 und 98c Wiejelichmang-Ruffe, Catingelutterf, mif S1.98 Danuen geftes t. Dis Stud \$2.93, \$2.44 unb \$1.98 Rufffice Dafen- fbach Muffe. Satinge aftert. 336 nitur in \$200, S. 46, 81.70 ind.

fermeiligeschaftnituren für Ander alle nen 48c
de Garinint at C. 38. c und 38. c und

Britisch and ein vollfändiges Swritment von
M 483 and Searl's in autor Vetz for ten
Mradon, Bider Seal, Marbet, Arimmer, Coney
v. I. 18. in februierisch Treden.

Ertra Qualität Liste Faben und Seibe platteb Gerämpje für Damen, einfach fawarz und Faken Stiefel Mufter, regniarer Preis 21. in fanch 59c Echachtein Schafteln. Fanch bestidte Strümpie für Manner in ein-lachei Farben und ichwarz, regulärer Preis 35c 30c, ig Gaucy Sch unteln (3 für 21.00). 35c Bolla nahftlafe ech ichw. voollies Cassumer. 17c Lrümpie f. Ainder einfach oder gerüppt. ... 17c

Ausflattungswaaren für Männer. Re ufte Cinalität Seide und Satin Teds und foar-in-Dand halblinden fur Manner, fatingefritert, belle und dunfte Farben, neuefte Dinfter, 49c werth \$1.00, ganch Schachtein.

Eteingut-Departement.



Enpid' Muftage Taffen und Unterlissen. 15c.
Jundo Tassen. 15c.
Jundo Tassen. Unterlissen.
Jungo Tassen.
J u. f. w. Cin befond rev Preis für die Weihnackerm sing ein grafte Cortiment

# Norddeutscher Lloyd

Baltimore nach Bremen Durch Die A 1 Boff Dampfer: "Feimar", ",Stuttgart",

"Dernitable", "Antsrubei", "Dormfichte", "Antsrubei", "Dioenburg", "Muchen", "S. d. Meter". Erfte Rafite \$50, \$65, \$80, nach Lage ber Plage.
Die abigen Dinabler find institution neu von bortraftene.
Salous und Kafterianimer auf Lettefrijde beleuchena in allen Rumen.
Invidender au marigen Arctica.
Beritere Auskruft ertheiten.

21. Schumafier & Co., eralikgenten & Co., eralikgenten & S. Cap Cer. Baltimon. Ma. 3. USm. Officenburg, 28 Aith Ave., Chicago. 32. in Bertreter un Intanda.

# Bank Beschäft

Partie 1-bis ju \$10.00 vertauft,

Partie 2—bis zu \$15.00, vertauft,

Partie 3-bis ju \$20.00 verfauft,

artie 1—bis zu \$10.00 vertauft, \$2.88

3artie 2—bis zu \$15.00, vertauft, \$3.98

Sartie 3—bis zu \$20.00 verfauft, \$4.98

3u.....

werth \$8.50—ju .....

Französische Conen Pelz-Capes, 25 3oll lang, seide-gefüttert, Full Sweep, Werth 87.00—

Bibertuch Louristen: Capes, Sammet-Kragen, feibes \$7.98

zu.
Feine Biber Shawls, echte Farben, mit Jacquard Rand, \$2.48
geknotete Franzen, werth \$4.50—

Madintoibes für Damen, boppelt gewebt, reinwollener \$4.98

Feiertags-Bantoffeln.

Wasmansdorff & Heinemann,

145-147 Oft Randolph Str. 19 Binfen bejahlt nuf Spar Ginlagen.

GELD gu verleihen auf Grunbeigenthum. Mortgages auf Grundeigenthum Ballungten aus enefit. — Erbicaften eingezogen. Baffageicheine bon und nach Guropa ic. Sountags offen bon 10—12 Uhr Wormittags. bw

Wenn Gie Welb fparen wollen, Mobeln, Teppiche, Ocien Strauss & Smith. 279 and 261
Strauss & Smith. 276 and 261
South From Madica.

\$10 nach Europa! Weihnachls- und Nenjahrs-

Exkursionen im Monat Desember! Extra billig für 3mifdeabed von Europa. Geld u. Badetjendungen får Beibnuchten, burd

Sparbank: Winlagen werben von KEMPF & LOWITZ 155 WASHINGTON STREET.

and the state of the

Zwei Züge Täglich